

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





610.5-H89



# Journal.

der

practischen

# Arzneykunde

und

# Wundarzneykunst

herausgegeben

VOD

#### C. W. Hufeland,

Königl. Preuss. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarzt, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

## K. Himly,

Professor der Medisin su Göttingen, Director des klinischen Instituts etc.

## XXXII. Band.

Berlin 1811.

he Commission der Realschul-Buchhandlung.

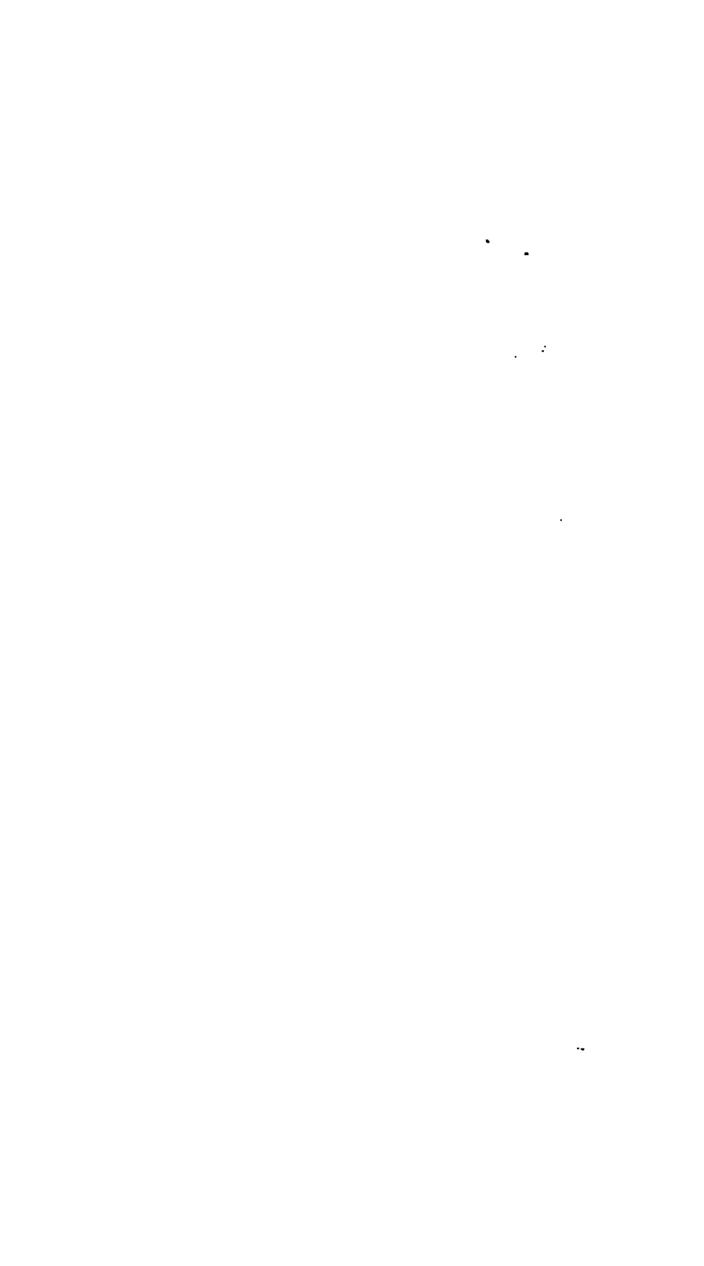

#### Dr. Andr. Röschlaub,

Königl. baierscher Hofrath und ordentlicher Professor der Medicin zu Landshut.

an

### Herrn Dr. C. W. Huseland,

Königl. preussischen Staatsrath, Leibarzt, und ordentl.
Professor der Medicin zu Berlin etc.

Anderhalb Jahrzehente sind nun verslossen, seitdem ich gegen Sie als Gegner aus trat. Fast ein Jahrzehent dauerte der, von uns geführte, Kamps. Jedem von uns war es so ganz um die Versechtung des Wahren und um die Bekämpfung des Irrigen zu thun. Daher wohl die, nicht seltene, Bitterkeit unseres Kampses. Seit einem halben Jahrzehente nun enthalte ich mich alles Kampses gegen Sie. Warum dieses? — Die Liebe zur Wahrheit, und dieselbe Offenheit, mit Journ. XXXII. B. z. Sr.

welcher ich für die Wahrheit gegen Sie zu kämpfen strebte, sagt mir, dass ich es uns beiden, und dass ich es unseren Lesern schuldig sey, darüber eine deutliche und rücksichtlose Erklärung abzulegen.

Offen also und der Wahrheit getreu sey hiemit folgendes erkläret. Nähere und strengere Untersuchungen, welche ich seit dem Jahre 1805 über die wichtigsten Gegenstände der ärztlichen Doctrin und Kunst anstellte, zeigten mir einleuchtend, dass in Hinsicht mehrerer dieser Hauptgegenstände gerade dasjenige, was Sie gegen mich behaupteten, ich gegen Sie bestritt, wenn nicht durchaus wahr sey, doch der Wahrheit zunächst liege; dass ich demnach in mehreren Hauptpuncten unseres Kampfes Ihnen den Preis des Kampfes, nämlich das Wahre verfochten zu haben, zuerkennen müsse.

Zugleich muss ich, eben so offen und der Wahrheit getreu, erklären, dass ich dasjenige, was mich vorzüglich bewog, den Kampf aufzunehmen, nämlich das näher therapeutische, wie ich es srüherhin behauptete, darum keineswegs auf gleiche Weise sür irrig nerkenne; dass ich vielmehr die meisten

meiner früheren therapeutischen Behauptungen, und mit diesen viele meiner pathologischen und anderen Behauptungen, durch die neueren Untersuchungen noch fester begründet und bestätiget, viele freilich auch berichtiget und verbessert sinde. Auch kann ich nicht bergen, dass ich die innige Uebereinstimmung, oder vielmehr, die wesentliche Einheit der, in meinem (nun vollständig entworfenen) Systeme der gesammten Medicin von den ersten Grundzügen der Physiologie an bis zu der Technik am Krankenbette durchgeführten, Ansicht mit eben jenen Behauptungen, welche ich fast ein Jahrzehent hindurch bestritt, und seitdem wahr finde, eben sowohl, als mit denjenigen, welche ich jetzt, wie vormals, behaupte, so wie mit den wichtigsten Lehren der großen Aerzte aller Zeiten, vorzüglich eines Hippokrates und J. Brown, als einen ganz besonderen Vorzug meines neuen Systemes ansehe.

Um das so eben angedeutete näher zu bezeichnen, bemerke ich folgendes. Unter die Hauptgegenstände des von uns bestandenen Streites gehören ohne Zweifel die folgenden Eragen:

- 1) Findet in Krankheiten des Menschen eine causa continens materialis, als in eigent-lichem Sinne so zu nennende materia morbifica, statt?
- 2) Sind die von den Alten unter den Namen: Rohheit, Kochung, Ausscheidung, Reinigung u. s. f. angedeuteten Vorgänge in Kranken wirklich vorhanden, und stehen sie wirklich in der, von den Alten angenommenen, Beziehung zu dem Processe der Heilung?

Standhaft stritten Sie immer für die Bejahung beider Fragen: ich behauptete das
Gegentheil von beiden, und zwar bis zum
Jahre 1805. Allein die, von diesem Jahre
an von mir mit aller Strenge angestellten
Untersuchungen zeigten mir, das ich nicht
nur Thatsachen in der Natur anstritt, sondern das ich auch damit gerade dasjenige
verwarf, welches, richtig angeschauet, mich
allein über Puncte befriedige, worüber ich
viele Jahre mich unbefriediget sah.

Zum Kampfe gegen Sie, und insbesondere zur Bestreitung der eben gemeldeten Behauptungen von Ihnen, wurde ich auf folgende Weise aufgeregt. Nachdem ich sie-

: }

ben Jahre hindurch über alle Zweige der Medicin größtentheils nach Boerhaave, Gaubius, M. Stoll, Selle, Mellin, u. dgl. m. Vorlesungen gehöret und die meisten mehrmalen repetirt, in den Werken eines P. Alpin, Sydenham, van Swieten, Grant, Tissot, u. a. m. nich su belehren gesucht, und das vierte Jahr schon in sleissigem Beobachten im Krankenhause zu Bamberg so wie in Privathäusern geübt katte; fiel es mir ungemein auf, dass die wirkliche Erfahrung am Krankenbette so gar oft mit den therapeutischen Lehrsätzen, die ich aus Schriften und münd-·lichem Vortrage hatte kennen gelernt, in wahrem Kontraste sich mir zeige. Daher, je mehr und je schärfer ich beobachtete, desto zweifelhafter kamen mir jene Lehrsätze vor. Da ich nun dafür hielt, solche (therapeutische) Lehrsätze gehen nothwendig aus der so genannten Humoralpathologie hervor; so mussten mir die Lehrsätze der Humoralpathologie gleich verdächtig werden. Ich sehnte mich nach besserer und richtigerer Belehrung, und forschte redlich und eifrig nach allem, woraus mir diese werden möge. den Schriften mehrerer Nervenpathologen fand ich - zwar schöne pathologische, -

lehrung. Nach langem innerem Kampfe endlich schienen mir J. Browns Elementa Medicinae das, was ich verlangte, zu gewähren.
Denn da ich ein Jahr später, durch M. A.
Weikard ermuntert, es unternahm, nach
J. Browns therapeutischen Lehren zu verfahren, schien sich mir immer mehr und mehr
Einstimmung zwischen diesen und der Erfahrung zu zeigen; besonders da ich bei sehr
vielen, ganz gleichen, Fällen bei weitem besseren Erfolg der Kuren, als je vorher, sah.

Dass ich darin, zwar nicht hell genug, aber doch nicht falsch sah; dieses sagt mir jede Erweiterung meiner eigenen ärztlichen Erfahrung, die sich mir seitdem, binnen sechzehn Jahren darbot. Mögen daher auch noch so viele widersprechen: mit aller Beruhigung werde ich zeitlebens J. Browns großes Verdienst um wahre Medizin anerkennen.

Erfahrung also sagte mir, dass viele therapeutische Lehren, welche ich aus den damaligen Schulen zog, irrig seyn. Da ich
nun mich für völlig überzeugt hielt, dass gerade solche Lehrsätze nothwendig aus der
Humoralpathologie oder aus jeder Patholo-

gie, welche, wie diese, eine causa morbi continens materialis festsetze, hervorgehen; so war es natürlich, dass ich auch eine solche, oder ihr verwandte, Pathologie sür irrig ansah.

In der festen Meinung, dass aus solchen Lehren dem Menschengeschlechte gar viel Unheil von jeher geworden sey, und ferner werden müsse, musste ich auch die pathologischen Lehrsätze Browns um so höher schätzen: und um so leichter ließ ich mich bewegen, solche, wie die therapeutischen, gegen alle ihre Gegner zu vertheidigen.

Als J. Browns vorzüglichsten Gegner in Teutschland aber sah ich Sie an. Und so waren gerade Sie es, gegen dessen Ideen über Pathogenie mein erstes größeres Werk (die Untersuchungen über Pathogenie) bei jedem Berührungspunkte gerichtet war.

Hatte ich einmal die Existenz einer causa morbi continens materialis solcher Art
geläugnet; so konnte ich freilich von den
Vorstellungen über Rohheit, Kochung, Ausscheidung einer solchen Materie, u. s. f.
nicht besser denken, als wie ich es an ver-

Jahr 1805 angab. Dazu bewog mich nicht der Widerspruch zwischen den Aussagen wirk-licher Erfahrung und diesen pathologischen (und jatreusiologischen) Lehren, sondern die Meinung, dass diese mit jenen therapeutischen in nothwendigem Zusammenhange, stehen.

Ob ein solcher nothwendiger und wesentlicher Zusammenhang wirklich statt finde? - Gerade diese Frage hätte ich, wie ich nun einsehe, vor allem zum Gegenstande der ernsthaftesten Untersuchungen mir wählen sollen. Indem ich aber diese Untersuchungen unnöthig fand, sie darum unnöthig fand, weil ich das Gegentheil davon für unconsequent hielt; beging ich gewissermaßen denselben Fehler, welchen, meinem Dasürhalten nach die meisten aus den Schulen des Hippocrates und Galenus begingen: einen Fehler, welchem eben jene irrigen therapeutischen Lehrsätze ihre erste Entstehung und fernere Festhaltung bis auf unsere Zeiten verdanken. Indem ich also das Irrige gewisser therapeutischer Lehrsätze einsah; sah ich keineswegs auch den Irrthum ein, durch

durch welchen sie nach einer falschen Consequenz aus Lehrsätzen, die an sich wahr
seyn können, abgeleitet wurden.

Und so kam es, dass ich lang. Jahre auch gegen solche Vorstellungen kämpste, welche ich nun nicht mehr irrig, welche ich vielmehr wahr sinde. Wie ich zu dieser Einsicht gelanget sey? Darüber noch einige Worte.

Dass die Belehrung welche ich allerdings J. Browns Elementis verdanke, mir weder eine allgemeine, noch nach irgend einer Richtung vollständige, Befriedigung gewährte, mögen sie schon aus den vielen Bemühungen ersehen, durch welche ich ein Jahrzehent hindurch allerlei näher zu begründen, zu berichtigen, und diesen oder jenen Mängeln abzuhelfen strehte; noch mehr aber aus der Verschiedenheit des Wege, auf welchen ich dieses, und dadurch volle Ber friedigung, zu erreichen glaubte. Nicht immer schion mir die Erfahrung zu genügen; und daher war ich einige Zeit geneigt, richtige Ausschlüsse von dem zu erwarten, was mit ächter Erfahrung in keiner wesentlichen Einheit oder Uebereinstimmung zu stehen pflegt.

Da ich jedoch nie so weit mich verirrte, dass ich dasjenige, was mit ächter Erfahrung in wirklichem Widerspruche stehe, für wahr anerkannte, oder dass ich leere Hypothesen fitr Göttersprüche ansah (und dieses war es, was mich bei einer gewissen Schule-so übel anschrieb), da ich vielmehr nie unterließ, im Felde der Beobachtungen vorwärts zu schreiten, und meinen Sinn dafür mehr und mehr rein zu erhalten; so konnte ich nicht sehr lang auf jene Weise geblendet werden. Solche Blendung war schon vorüber, als ich (im achten Bande meines Magazines) die erste Lieferung physiologischer Fragmente drukken ließ. Diese und noch mehr die zweite Lieferung derselben und die anthropologischen Fragmente (im neunten und zehnten Bandedes Magazines) dürften, wie ich erwarte, dereinst größerer Aufmerksamkeit, als bisher, gewürdiget werden. Doch hoffe ich, dass auch jetzt schon meine Leser sich werden überzeugt haben, dass ich nicht dieser, noch jener Schule, sondern mir selbst angehöre.

Je mehr ich von nun an, mit dieser Freiheit des Denkens, ächte Ersahrung zu pflegen mich bestrebte, desto reichere und lauterere Quellen ächter. Theorie sah ich mir
geöffnet. Bald sah ich aber auch, daß zwischen ächter Theorie und Erfahrung gar kein
wesentlicher Unterschied statt finde, daß
vielmehr beide in ihrer Aechtheit und möglichen Vollendung wesentlich Eins und Dasselbe seyn.

Von eben diesem Zeitpunkte an erschien mir Bestiedigung über diejenigen Gegenstände, über welche nicht nur J. Browns Lehre, sondern auch meine eigenen vielen Versuche mich immer in etwas unbestiediget gelassen haben. Unter diese Gegenstände genhöret vorzüglich das Wesen und die innete Geschichte der Krankheit und der Heilung.

Darüber nun, so wie über alle wichtigeren Gegenstände des ärztlichen Forschens und Denkens, erreichte ich eine Ansicht, welche, je heller sie mir allmählich wurde, und je weiter ich sie verfolgtei; desto mehr auf der einen Seite viele der vorzüglichsten nosologischen und therapeutischen Lehrsätze

Browns in einem, vorher nie also gekannten, Sinne zeigte, auf der anderen Seite aber auch die Lehren der Alten über Krankheitsmaterie, Rohheit, Kochung, Ausscheidung, Reinigung, u. s. f. in einem tiefen und ehrwürdigen Sinne, und in wahrer Einstimmung mit jenen Lehrsätzen mich schauen läßt.

Seitdem sehe ich ganz klar ein, dass diejenigen therapeutischen Lehrsätze, von deren
Grundlosigkeit und Schädlichkeit ich durch
die Erfahrung schon seit dem Jahre 1794 völlig überzeugt bin, nur durch eine falsche
Consequenz und durch einseitige Betrachtung ächt hippocratischer Lehrsätze ihre
Existenz erhielten, und solche nur auf gleiche Weise bis auf unsere Tage behielten.

Und so fand ich, dass ich, selbst in Tänschung scheinbarer Consequenz befangen,
mich zur Fehde gegen Sie rüstete, und nur
darum, weil ich solche Täuschung nicht als
solche erkannte, diese Fehde viele Jahre hindurch fortsetzte.

Dieses mag sür jetzt hinreichen, Ihnen, wie unseren Lesern, zu sagen, warum ich seit 1805 die Fehde nicht sortsetze, und warum ich Ihnen in mehreren Hauptgegenständen derselben den Preis des Kampfes
freiwillig zuerkenne. Genauere und umständliche Belege zu jedem Punkte dieser Erklärung sollen die kleineren und größeren
Werke, besonders mein System der gesamm-,
ten Medizin, enthalten, welche ich, sobald
Gesundheit und freie Muse es mir erlauben, dem Publicum vorzulegen gedenke.

Deutlicher und bestimmter, als sie aus vielen Stellen verschiedener Abhandlungen in den letzten Bänden meines Magazines und meines Lehrbuches der besonderen Nosologie und Jaterie von selbst erhellet, wollte ich diese Erklärung darum nicht, was ich freilich gekonnt hätte, um Jahre früher abgeben, damit ich solche mit desto vollerer Ueberzeugung ablegen könne. Mögen sie die offene Mittheilung derselben als einen Beweis meiner aufrichtigen Hochachtung gegen Ihre Verdienste betrachten.

## Nachschrift

#### des Heransgebers.

So überraschend mir es war, obige Erklä-" rung ohne alle Veranlassung von Hrn. Röschlaub zugeschickt zu erhalten; eben so überraschend, kann ich erwarten, wird es meinen Lesern seyn, diesen Namen, im diesem Journal, mit diesen Worten zu erblicken. -Aber hicht blos überraschend, sondern höchst erfreulich darf ich hoffen, dass diese Erscheinung jedem meiner Leser seyn wird, so wie sie es mir war. - Nicht um meiner Persönlichkeit willen - denn ich habe nie etwas mehr seyn wollen, als was ich der Wahrheit bin, und das konnte mir weder Herr Röschlaub, noch irgend ein Gegner rauben; vielmehr dient eine solche Opposition und hat auch mir dazu gedient, sieh seiner nicht überheben, und von der Eitelkeit des persönlichen Daseyns zu dem Standpunkt des reinen geistigen Seyns erhoben zu werden; sondern um der Wahrheit willen, die durch dieses Geständniss, von ihrer Kraft allein bewirkt, einen ihrer schönsten Triumpfe feiert, und um des Reichs der Wissenschaft und

des Gelstes willen, das so lange durch diese bittere Fehde entzweit und gekränkt, nun endlich wieder ausgesöhnt wird. — So müssen die heftigsten Widersacher sich doch am Ende die Hand geben, wenn sie es nur redlich mit der Wahrheit meynen!

Ich werde von dieser Gelegenheit Gebrauch machen, um etwas, was ich längst auf dem Herzen trug, und was mir nun nach dieser Erklärung zur doppelten Pflicht wird, auszuführen, und dem Publikum eine Rechenschaft meines bisherigen litterärischen Lebens und Wirkens, besonders in obiger Angelegenheit, abzulegen, welches im nächsten Stücke geschehen wird.

Mich. Edward ..

II.

Künstliche Erzeugung des Blutes

Versuch einer Theorie

über

die Bildung desselben im lebenden thierischen Körper.

/ Von

Dr. D. H. Grindel,
Professor in Dorpat.

Es war merkwürdig, dass die Gegenwart des Eisens im Blute so lange bestritten werden konnte, aber wieder um so auffallender, dass Vauquelin und Fourcroy das Sättigungsverhältnis der Bestandtheile des Eisenoxydes und seine Verbindung mit Phosphorsäure, nach der Analogie, plötzlich darthaten. All-

gemein folgte man diesen Chemikern. Sie haben diesen Gegenstand mit einem großen Aufwande von Scharfsinn behandelt und es fehlte ihnen nur die Beharrlichkeit auf dem eingeschlagenen Wege fortzugehn, um selbst über den Process der Bluterzeugung bestimmt urtheilen zu können. Ohngeachtet sie diesem Gegenstände keine Ausmerksamkeit mehr schenkten, als die Wissenschaft wieder bedeutend fortgeschritten war, so sind und bleiben mir ihre vor mehrern Jahren niedergeschriebenen Sätze höchst merkwürdig, und ich wiederhole sie hier zur Einleitung.

"Im Blute ist phosphorsaures Eisen. Es "befindet sich das Eisen im höchst oxydir-"ten Zustande und mit einem Üebersluss "von Eisenoxyd. Es wird durch das Na-"trum in diesem Zustande erhalten."

"Nairum, das im Blutwasser angetroffen "wird, durch Halbzerseszung des phosphor-"sauren Eisens vermittelst des Natrums. "Noch begebisticher wird dieses Phänomen, wenn man sich eribnert, dass das Eisen, welches sich in ziner Außesung des phosphor-

#### I. Versuch.

Nach Wollaston verband ich einen, an beiden Enden offenen Glascylinder, an einem Ende mit nasser Blase, setzte dieses Ende auf Kupfer, so dass der Cylinder senkrecht stand, goss in denselben Kochsalzwasser, und führte aus dem Wasser einen Silberdraht zum Kupfer. Nach einigen Stunden zeigte Kurkumapapier Alkali, es wurde braun und geröthetes Lackmuspapier wurde blau. Das Kochsalzwasser hatte ich vorher geprüft und völlig neutral gefunden.

Ich wünschte nun noch zu wissen, ob eine gewöhnliche galvanische Säule diese Zersetzung schneller und vollkommner bewirken würde; dazu den

#### II. Versuch.

Ich setzte 6 Plattenpaare aus Kupfer und Zink, mit Pappe zusammen. In einen kleinen Glascylinder goß ich die Auflösung von 5 Gran Kochsalz in einer Unze destillistes Wasser, und setzte dasselbe durch Golddrähte mit der kleinen Säule in Verbindung. Als die Wirkung nur eine kurze Zeit gedauert hatte, was die Flüssigkeit vollkommen alkalisch, obgleich sie vorher auch nicht die geringete Alkalität gezeigt hatte.

Diese befriedigenden Resultate mußten mich auffordern, zu untersuchen, wie sich phosphorsaures Eisen mit verschiedenem Oxyde zum Kochsalze unter denselben Umständen verhalten würde. Ich bereitete mir daher zwei Modificationen des phosphorsauren Eisens, deren Bereitungsart ich erst genau angebe, damit man die späteren, wichtigsten Versuehe wiederholen könne.

#### Weisses phosphorsaures Eisen. :

Zß feste, aus Phosphor bereitete Phosphorsäure lösete ich in 6 Unzen destillirtes Wasser auf, und schüttete in die Auflösung Zj schwarzes Eisenoxyd, welches durch Treiben des Wassers über glühendes Eisen erhalten wurde. Absichtlich nahm ich das Eisen in großem Uebermaße, konnte auch bloße Eisenfeile statt des Oxyduls nehmen. Die Flüssigkeit wurde bis zum Kochen, mehrere Stunden digerirt. Das Eisenoxydul wurde meistens weiß, und die heiß abfiltrirte Flüssigkeit wurde bei dem Erkalten milchigt.

eingekommenen Messingdrähten herrührte, denn die Golddrähte weren am Messing gelöthet und zu tief hineingeschoben.

Da in dem Blute die Gegenwart des Ammoniums, wenigstens nicht immer bezweifelt werden kann, auch Ammonium-Erzeugung aus
thierischem Stoff selbst unter Einwirkung des
Galvanism zu erwarten ist, so änderte ich
die Versuche dahin ab, dass ich Ammonium
im reinen und kohlensauern Zustande zusetzte.

# VI. Versuch.

Die Mischung des IV. Vers. wurde mit 5 Gran atzendes Ammonium versetzt. Nach Einwirkung des Galvanism, mit derselben Säule, zeigten sich nach einigen Stunden fast dieselben Erscheinungen wie im IV. Vers.

#### VIL Versuch.

Dieselbe Mischung nur statt des ätzenden Ammoniums, kohlensaures. Absichtlich
ließ ich die Säule mehrere Stunden einwirken, indem ich einigemal die Abgelaufene ergänzte. Es schien als wenn die

Flüssigkeit sich ein wenig röthete.

Wenn aber in dem Blute rothes phosphorsaures Eisen enthalten ist und das Natrum, so wie das Ammonium diesen Zustand erhalten sollen, so änderte ich wenigstens zu Gunsten der Vauquelin und Fourcroy'schen Meinung, die Versuche dahin ab. daß ich mein rothes phosphorsaures Eisen nahm, wenn ich gleich überseugt zu seyn glaube, daß beide phosphorsaure Mischungen nur dann, wenn sie concret sind, überflüssiges Oxyd haben können. So konnte ich sie aber nie gut schwimmend erhalten und mußte sie flüssig nehmen, wo immer die Säure prädominirt.

#### VIII. Versuch.

Eine Drachme rothes phosphorsaures Eisen, so lange mit ätzendem Ammonium vermischt, bis es ganz blass wurde, dazu 3ß. Eiweis, 5 Gran Kochsalz und Wasser. Das Eiweis gerann, als der Galvanism wirkte und nach einigen Stunden war die Flüssigkeit röther und alkalisch.

#### IX. Versuch.

Wie der VIII. Vers. nur statt des ätzenden Ammoniums, kohlensaures. Ein ähnlicher Erfolg wie im VIII. Vers.

Journ. XXXII. B. 1. St.

Diese letzten Vernuche erweisen allerdings, dass in dem Binte alle die gemannten Substanzen existiren können. unbeschadet der gewöhnlichen Eigenschaften des Gannen, allein, die Erzeugung des Blutes, ließs sich doch, wenn ich auch alles zusammenreihte, nicht beurtheilen. Wenn auch im VII. Versides weiße phosphorsaure Eisen sich etwas röthete, eben so V. Vers., so wäre es doch woreilig gewesen, darans irgend Etwas abannehmen. Eine größere Säule schien mir hier nothwendig. Dennach nahm ich

#### X. Versuch.

die Hälfte meiner großen Säule, nämlich 160 bis 180 Plattenpaare aus Kupfer und Zink, deren Durchmesser 4 Zoll ist und zur Leitung Golddrähte. Da aber in einem einfachen Cylinder die Flüssigkeit zu schnell absließt, und die Wirkung zu früh aufhört, so nahm ich 2 Cylinder, von welchen der eine die Goldspitze von —, der andere die Goldspitze von + Pol empfing. Nun wurden 1½ Drachme Eiweiß durch langes Schütteln mit 5 Unzen destillirtem Wasser vereinigt und 2 Drachmen weißes phosphorsaures Eisen, 5 Gran

kohlensaures Ammonium (nach dem Vers. VII.) and 10 Gran Kochsalz hinzugesetzt. Diese völlig gleichförmige Mischung wurde unter immerwährender Bewegung, in beide · Cylinder des doppelten Zersetzungsapparats gegossen. Die Schließung der Kette geschah durch ein Stück feuchtes Druckpapier, welches die Flüssigkeiten beider Cylinder verband. Die Phänomene waten so überraschend und befriedigend, dass ich eine umständliche Beschreibung geben muß. Anfangs gerann das Eiweiss in beiden Cylindern und zwar zuerst an den Golddrähten, so, dals diese im Augenhlick damit , überzogen waren; allein sehr hald trennte sich das Eiweiß durch die rasche Wirkung von den Goldspitzen und theilte sich verschiedentlich in dem + Cylinder. In dem . — Cylinder erhob sich das Eiweiss wie ein zarter Schaum. In 2-3 Stunden sah ich nichts mehr, aber nach 12 Stunden war eine gewaltige Veränderung vorgegangen. Es war nämlich in dem Cylinder - der + Seite nicht nur ein Theil des Eiweilses, der in der Mitte schwamm, also nicht mit, der Luft in Bezührung gestanden hatte, schön roth, sondern der mittlere

Theil der klaren Flüssigkeit war in eine schön blutrothe Flüssigkeit, ähnlich dem verdünnten Blute, verwandelt. Der Cylinder enthielt gleichsam 3 Schichten; ganz unten war die Flüssigkeit gelblich, in der Mitte roth und ganz oben wieder gelblich. Hin und wieder schwamm ein Stückchen geröthetes, oder auch weißes Eiweiß. Uebrigens zeigte diese Flüssigkeit freie Säure. Als ich diesen Cylinder leerte, färbte sich die Flüssigkeit durch die Bewegung ganz, als sie aber in einer flachen Schaale an der Luft gestanden hatte, trennte sie sich in eine geronnene rothe Masse - den künstlichen Cruor - und in eine drüber stehende, klare Flüssigkeit, welche ich das künstliche Blutwasser nennen will. - Der Cylinder der - Seite enthielt eine ganz klare, ungefärbte Flüssigkeit. Die Trübung welche das phosphorsaure Eisen gemacht hatte, war verschwunden, oben sah ich nur Eiweisschaum und die Flüssigkeit war bestimmt alcalisch. Die Alcalität zeigte sich nicht bloß durch Pflanzenpigmente, sondern selbst der Kork durch welchen der Golddrath ging, war dunkelbraun geworden.

Ich durste nun wohl schließen, die gewählte weiße Mischung sei ein künstlicher Chylus, und dieser habe sich in künstliches Blut verwandelt. Auch glaube ich auf diese Weise den natürlichen Prozess der Bluterzeugung näher erkannt zu haben. Indessen entstanden natürlich erst folgende Fragen:

- zels nothwendig sey;
  - 2) ob das Ammonium durchaus mitwirken müsse, und
  - 3) ob das Kochsalz hier eine Hauptrolle spiele, indem es in Natrum verwandelt wird.

Zuerst ließ ich also den thierischen Stoff, das Eiweiß, ganz weg und verfuhr wie folget:

#### XI. Versuch.

ich construirte dieselbe große Säule von 180 Plattenpaaren und bediente mich derselben Vorrichtungen, wie in dem letzten Versuche. Die Mischung, welche ich in beide Cyfinder vertheilte, bestand aus 5 Unzen destillirtem Wasser, 2 Drachmen weissem phosphorsauren Eisen, 5 Gran kohlensaurem Ammonium, und 10 Gran Kochsalz. Selbst nach 48 Stunden erfolgte keine Röthung, ja die Trübheit, welche das weilse, milchigte, phosphorsaure Eisen gemacht hatte, verschwand nicht ganz, und außer Alkalität auf der einen, und Säure auf der andern Seite, war nichts Bedeutendes zu bemerken.

#### XII. Versuch.

Nur das kohlensaure Ammonium wurde weggelassen, übrigens wie XI. Versuch. Der Erfolg war ebenderselbe.

#### XIII. Versuch.

Statt des kohlensauren Ammonium wurde ätzendes Ammonium genommen, übrigens wie der XI. und XII. Versuch w Der Erfolg wieder derselbe. Es erfolgte schlechterdings keine Röthung.

#### Erstes Resultat.

Zur Erzeugung des künstlichen Blutes scheint der thierische Stoff durchaus erforderlich. Obgleich der XII. Versuch, aber ohne Ammonium, sich gleich verhielt, so muste der Versuch noch abgeändert werden, um zu wissen, ob das Ammonium erforderlich ist.

١.

XIV. .. Versuch.

Das Ammonium wurde ganzuweggelas-

sen und nur Eiweis, Kochsalz, phosphorsaures Eisen und Wasser in den Mengenverhältnissen wie Versuch X. genommen. In dem Cylinder der + Seite entstand die blutrothe Flüssigkeit, wie in Versuch X, aber nur erst nach 14 Stunden, weil durch die schon oft gebrauchten Pappstücke die Wirkung schwächen war. Das Eiweils war hin und wieder, ja selbst am Golddrahte geröthet, und die Flüssigkeit war sauer. Die Flüssigkeit im Cylinder der - Seite war wieder klar, wie in Versuch: X, aber am Boden hatte sich ein schmutzig grünes Eisenoxyd gesetzt und die Flüssigkeit war alkalisch. the sign provide you as a

# Zweites Resultat.

Es ist zur Bildung des künstlichen Blutes das Ammonium nicht nothwendig, sondern sie gelingt schon durch Eiweiß, Kochsalz, phosphorsaures Eisen und Wasser. Hieraus möchte schon hervorgehn, daß das Kochsalz nie fehlen müsse, um durch sein Natrum die Zersetzung des weißen phosphorsauren Eisens zu bewirken, alkein der Genauigkeit wegen stellte ich noch den nachfolgenden Versuch an.

#### XV. Versuck.

Dieselbe große Saule wurde gereinigt und alle Vorrichtungen so wie vorher genommen. Die zu prüfende Mischung bestand blos aus 2 Drachmen weissem phosphorsaurem Eisen, 12 Drachme Eiweis und 5 Unzen Wasser. Der Galvanism strömte schon 24 Stunden durch die Flüssigkeit und es erfolgte durchaus keine Röthung, wenn auch die Wirkung noch länger währete. Der Process war auch von ganz anderer Art. Das Eiweils war in beiden Cylindern niedergefallen, schwamm nicht wie in Versuch X. in der Flüssigkeit, war zwar geronnen, aber lag wie eine körnige Masse am Boden. Auf der - Seite war das Eiweiss nur etwas gelblich, aber die Flüssigkeit zeigte keine Alkalität.

### Drittes Resultat.

Zur Erzeugung des künstlichen Blutes ist das Kochsalz in Verbindung mit thierischem Stoff und weißem phosphorsaurem Eisen erforderlich.

Da: in den ersten Versuchen eine sehr schwache Electrizität zur künstlichen Blutzeugung nicht hinreichte, indessen damals

als diese angestellt wurden, mir der Gegenstand noch nicht so bekannt war wie jetzt, so suchte ich noch durch einen Versuch auszumitteln, in welchen Graden die Electrizität wohl gegeben werden müßte.

XVI. Versuch.

Die oftgenannte große Säule und der ganze Apparat wurden zu einem Versuche gewählt, nachdem die Säule schon 24 Stunden gewirkt hatte und schon sehr schwach geworden war. Die Mischung von Vers. X. wurde in die Säule gebracht und selbst nach mehrern Stunden erfolgte kaum eine schwache Röthung. Ich würde weitläuftig seyn, wenn ich noch alle Versuche erzählte, in welchen die Mischungen von Vers. X. und XIV. bei verschiedenen schwächern Graden der Elektrizität nicht roth wurden.

Es schien mir endlich gar nicht überflüssig, zu untersuchen, oh die atmosphärische Luft bei mittlerer Temperatur oder bei einer höhern Temperatur im Stande sey, die Veränderung des weißen phosphorsauren Eisens zu bewirken, wenn es mir wohl einseuchtete, daß eine Zersetzung des Kochsalzes so nicht möglich seyn würde.

### XXI. Versuch.

Die abgestandne klare Flüssigkeit, das künstliche Blutwasser, gab gekocht ein wenig Eiweißschaum.

# XXII. Versuch.

Eben so, wenn ich sie mit concentrirter Schweselsäure vermischte. Gerann hier in beiden Fallen nicht das Ganze, wie bei dem natürlichen Blutwasser, so muß man erwägen, dass in 5 Unzen Wasser nur 1½ Drachme Eiweiß ursprünglich enthalten waten, und das wir nicht im Stande sind, soviel Eiweiß mit Wasser zu vereinigen, wie es die Natur im lebenden thierischen Körper vermag.

## XXIII. Versuch.

Der künstliche Cruor wurde an der Luft immer dunkler, und als er ausgetröcknet war, schien er zu verwittern und zeigte Alkalität. Hatse das künstliche Blut, noch flüssig, Säute, so kam es natürlich daher, weil ich selbst Säure mit dem Eisen hineinbrachte, denn, will man das phosphorsaure Eisen neutral hinzunehmen, so muß es und kann es nur concret seyn, und so bleibt es nicht o gut in der dünnen Flüssigkeit schwebend.

### XXIV. Versuch.

Durch Abdunsten wurde das künstliche Blut immer dunkler und bei dem Abdunsten fast schwarzroth:

# XXV. Versuch.

Alle Reagentien zeigten sich natürlich hier so, wie bei dem natürlichen Blute, in der Veräscherung u. s. w.

Bei allen diesen Versuchen lag mir nur daran, den Process näher erkennen zu lernen, durch welchen das Blut hervorgeht, und es kann mir nicht einfallen, das Blut so hervorbringen zu wollen, wie es in der Natur sich findet. Denn ich weils es sehr wohl, wenn ich auch alle Bestandtheile zusammensetze, wenn ich selbst die Wärme meinem künstlichen Aggregate gebe, so kann ich die Bedingungen doch nicht herbeiführen, welche in dem lebenden Körper obwalten; so kann ich den organisirten Stoff nicht entbehren. Ja, das Eiweiss, welches ich nahm, ist thätig mitwirkend und durch kein künstliches Mittel: nachzubilden. Wollen wir nun eine Theorie fassen, so geschehe es auch nur, um den Weg zu neuen Untersuchungen zu bahnen. Ich möchte lieber gar keins Theorie aufstellen und es dem Leser überlassen, sie aus dem Gegebenen abzunehmen, wenn ich nicht meine Ansicht zur Würdigung vorlegen müßte, um zu einer vielseitigeren aufzufordern. Die im Eingenge citirten Worte Vauquelin's und Fourcroy's seyen aber auch hier wiederhalt: — Ich hoffe wenigstens den Aerzten, welche der Chemie in dem organisirten Körper zu wenig einräumten, einen neuen Beweis von ihrem großen Einflusse zu geben, so wie ich aber auch wühsche, daß andere Aerzte, welche der Chemie wieder mehr einräumen, als ihr schon zugeschrieben werden darf, nichts mehr in dieser Theorie finden möchten, als den ersten Kersuch.

#### Theorie.

Wir haben zur Erzeugung des künstlichen Blutes Kochsalz, Eiweiß (überhaupt
thierischen Stoff) und weißes phosphorsaures Eisen nöthig; wir sehn die Natronbildung aus dem Kochsalze durch Galvanismus
und Wasser; wir erwägen die Wichtigkeit
der Gegenwart des Wassers; und erinnern
uns früherer Versuche, welche Modificationen des Wassers durch den Galvanismus erweisen, so, daß bald ein oxygenirtes, bald
ein hydrogenirtes Wasser, ja selbst dem

Aether und Alcohol genähertes Wasser entstehen kann, und endlich erinnern wir uns auch der Versuche, welche die Verwandlung des thierischen Stoffes in Saure darthun. Alsdann wird die Actiologie der Hauptversuche über die künstliche Bluterzeugung seyn: das Kochsalz geht zum Theil in Natrum über, dieses Natrum wirkt auf das phosphorsaure Eisen, ein Theil des Oxydes wird gleichsam freier und wird durch das sauerstoffreichere Wasser, im Cylinder der + Seite, wenn nicht gerade stärker oxydirt, doch in ein rothes Hydrat verwandelt, welches die blutrothe Farbe hervorbringt. Es ist das rothe phosphorsaure Eisen mit überflüssigem Oxyde entstanden, welches wir durch rothes Oxyd und Phosphorsäure künstlich hervorbringen, welches Vauquelin und Fourcroy schon beschrieben. Dieses äußerst fein zertheilte Hydrat schwimmt in der dickeren Flüssigkeit. -Wenn die Säure in dem künstlichen Blute nicht ganz schwindet, so ist der thierische Stoff die Ursache, der sich unter einer starken Einwirkung des Galvanism in Säure, zum Theil, wandeln muss. Eine größere Menge Kochsalz würde die Säure vielleicht ganz nehmen. Doch ist sie im Grunde sehr un-

bedeutend und schwach, und in einem einfachen Cylinder bemerkte ich sie nicht. (s. den IV. Versuch.) Bemerken wir aber an der - Seite keine Säure, sondern Alkalität, wo doch die Mischung dieselbe war, so muss das Wasser, welches 'sich hier anders als auf der + Seite verhält, die Ursache seyn. Morken wir an der + Seite die Alkalität nicht, so kann doch eine Zersetzung des Kochsalzes statt gefunden haben. Doch ist es wahrscheinlicher, dass das Natrum von der - Seite übergeht, wie sich schon daraus ergeben möchte, dass das leitende, nasse Papier, durch welches ich die beiden Cylinder verband, weder Säure noch Alkali zeigte. Es mus sich dieser Indifferenz-Punct natürlich finden, da vermöge der Affinität die Säure dem Alkali entgegen geht. — Man kann noch die Frage aufwerfen: wie das Kochsalz durch den Galvanismus zerlegt werde und zwar im Beiseyn des phosphorsauren, etwas säuerlichen, Eisens. Hier bleibt nur die Hypothese übrig, dass das Wasser selbst in ein Alkali übergehe, wenn die negative Electrizität es modificirt und dadurch eine Zersetzung des Kochsalzes zulasse, wobei das Eisen aber nicht stärker oxydirt oder in ein Hysarb

drat verwandelt werden kann, weil es hier keine Sauerstoff abgebende Mischung wie am + Pole findet. Der reine Wasserstoff vermag es nicht, wenigstens nach allen bisherigen Versuchen, das Kochsalz zu zersetzen. Es geht hier aber wohl hervor, dals der Galvanism den Process so abandert, wie er im lebenden Körper abgeändert wird, und dals unsare Schlüsse nach den Versuchen mit dem todten Stoffe hier schlecht passen. Was aber die Röthung des Liseus im thiefischen Kürper, so wie durch den von mir eingeleit teten Process hetrifft, so scheint sie villese wohl dem Wasser zu danken. Denn man kenn kein vollkommen sethes Oxydidurch Glühen aus dem Risen diervorbringen, am schönsten und leichtesten sberg wenn man es feught am der Luft und lange liegen Mist.

Wir gehnizum lebenden thierischen Körper über, und suchen das klinstlich Gefundene, wenn auch nur nothdürftig anzupsssen. Da nach Emmert'amenesten Versuchen beit. Chylas an der Luft: roth wird, und die
Existens des Eisens durch Resgentien erwiesen ist; so bleibt wohl kein Zweifel, daß der
Chylas ein Eisenswydul mit Phosphorsäure

<sup>\*)</sup> S. Reil's Archiv 8 Bd. 2 Heft S, 145.

Joses, XXXII. B. t. St.

enthalte. An Eiweils oder überhaupt an thierischem Stoff sehlt es in demselben auch nicht, so wie sich Kochsalz auch noch deutlicher finden muß. Simt diese Stoffe mit dem Wasser da, und sehlt der electrische Process im thierischen Körper nicht, so dürsen wir wohl schließen:

In Chylus wandele sich das Kochsals sum Theil in Natrum; oder ist schon theils detin verwandelige das Natrum wirkt auf des phosphorsaues: Risen, des Eisen wird in pashes Hydras mermandels, mis dessen Vollandung dix Blut emestanden ist. Die Nebrungemittel geben "Kochsalz und Eisen hinreichend, welche aus dem Chymus in den Chylus, übergehn konnten. Bei kaltblütigen Thieren kann der electrische Process auch night so vorwaltend seyn, und ihr Blut mus dem Chylus ähnlich bleiben. Doch wäre es lächerlich, sich im lebenden Körper eine solche Electrisitätsäußerung zu denken, wie wir sie künstlich in diesem Fall bemerkten. Sie kann sehr gelinde strömen, aber durch die Einschließung und Unterordnung durch des Lebensprocess, eine höhere Wirkung haben. Wollaston zersetzte ja das Kochsalz durch die schwächste Electrizität.

Ist nun einmal das Blut entstanden, so kann es sich, wie wir selbst im künstlichen Versuch gesehn haben, homogen erhalten, dazu kömmt noch, daß das Natron und die Wärme die Gerinnung des Eiweilses nicht zulassen. Und doch geht das Eiweils und der feste Antheil des Blutes theilweise zur Bildung der festen Theile, aber sehr allmählig über, so, dass man ein Gerinnen des Eiweisses in dem Blute, von Zeit zu Zeit, zugeben muss: Es ist such kein Ueberslus von Wasser da, wie in unserm künstlichen Versuche. Ob des Eiweiß oder der thierische Stoff überhaupt en der Röthung des Blutes Theil hat, müssen Versuche mit sehr gro-Len Säulen erweisen.

Ich werde gelegentlich vielleicht noch einige Versuche über diesen Gegenstand nachliefern, das schon Gefundene mußte ich aber gleich bekannt machen, um Mehrere zur weitern Nachforschung aufzufordern. •)

Dewils eine der wichtigsten Entdeckungen, welche die Chemie in neuern Zeiten gemacht hat, und die dem würdigen Verfasser ein bleibendes Andenken und den Dank der Nachwelt sichen! — Wenn auch, was den Verf. vor manchem Zoochemiker so ehrenvoll auszeichnet, er selbst gesteht, dass hierdurch

nach kein vollkommnes, d. h. mit Vitalität begabtes, Blut dargestellt sey, so ist dies doch schon ein außerordentlicher Fortschritt in der Erkenntnis des bei der Blutbereitung und überhaupt aller Organisirung vorgehenden, chemischen Processes. - Wir bitten ihn inständigst, seine Versuche fortzusetzen. Nach den erstaunlichen Entdeckungeu, durch den Galvanismus in der unorganischen Chemie von Davy gemacht-wurden, was für Wunder lassen sich noch in der asimalischen Chemie von einer solchen Kraft, und in solchen Händen, erwarten! - Besonders empfehlen wir ihm das Ey, als den Concentrationspunct der Vitalität des Flüssigen sur galvanischen Untersuchung, zur Bestimmung: ihres Einslusses auf den Vivificationsprozess und den damit verbundenen chemischen Prozels, und die successive Entwickelung der Stoffe bis zum Blut und sur organischen Vollendung.

d. H.

zu meiner im zehnten Stück diese

enthaltenen Abhandlung
über die Zellgewebsverhärtung
neugebohrner Kinder.

Vom

Hofmedicus Lodemann.

So geringen Werth ich auf jene Abhandlung lege, so sehr ich vielmehr gewünscht habe, sie in einer bessern Form, und mit vermehrtem Gehalt dem Publiko vorzulegen, was ohne meine Schuld unterblieben ist: so darf ich andererseits doch wohl ohne Unbescheidenheit annehmen, daß sie in diagnostischer Rücksicht nicht ganz unwichtig sey; Horn; von der Zeilgewebsverhärtung nichts gefunden habe, als den Namen?

Dieses anjetst näher darzuthun, möge mir der Herr Hofrath Horn erlauben, mit der sichern Voranstetzung, daß ich von keinem andern Beweggeunde dabei nusgehe, als dem, der Wahrheit zu dienen, und eine nachtheilige. Verwechselung von Krankheiten für die Folge zu verhüten, von der ich, nach dem Bekenntnisse meiner oben angeführten Abhandlung, mich selbst nicht frei sprechen kann.

Nichts, sagte ich, habe ich in den Beobachtungen des Herrn Hofrath Horn, von
der Zellgewebsverhärtung gefunden, als den
Namen, denn alle von ihm angegebene
Symptome der von ihm beobachteten Kinderkrankheit, gehören der Rose der neugebohrenen Kinder an, und zwar in ihrer vollendetesten Form, wie sie nur immer beschrieben und beobachtet worden ist.

Wandernde oder zerstreute entzündliche Röthe, mit Hitze, Fieber, Schmerz, in
einem Falle mit ausfahrenden Blattern, in
einem andern mit Uebergang in Brand; was
anders wird dadurch bezeichnet, als eine

١

vollbürtige vollendete Rose? Freilich war die Haut und das Zellgewebe gespannt und erhärtet, zuweilen bis zur Unförmlichkeit geschwollen, aber auch dieses ist der Rose eigen, und wird immer, nur mehr oder weniger bei ihr beobachtet. Ich gebe zu, dass ' die französischen Aerste Unrecht hatten, die von ihnen ausschließlich Endurcissement du tissu cellulaire benannte Krankheit, so zu nennen; dels moch unpassender Girtanner mit dem Namen der gespannten Haut, sie bezeichnet hat; aber der Name soll ja auch nicht alles enthalten, was eine Erscheinung auszeichnet; immer bleibt es dem genauern und gelehrten Forschen vorbehalten, um alle Eigenthümlichkeiten sich zu bekümmern.

Wiederholt und auf das bestimmteste stellen aber die französischen Aerzte, die hier als unsere Lehrer zu betrachten sind, neben der Härte, eine auffallende Kälte des ganzen Körpers, besonders aber der angeschwollenen Theile, als pathognomonisches Zeichen der Zellgewebsverhärtung auf; eben so bestimmt nennen sie als auszeichnendes Merkmäl, eine anscheinende Abwesenkeit des Piebers; nie, in keinem Falle beobsobteten

Neugebohrnen unterschieden sey, denn im mer wird sie, wegen der sie bedingender besondern Modification der Lebenskraft, und wegen der besondern Richtung der Nerventhätigkeit, vermöge welcher die Gefahr tomischer Krämpfe ihr so nahe liegt, bedeutende Modificationen der Heilmethode erfordern, und namentlich weit eindringendere, schneller wirkende Mittel verlangen, als die Rose, deren Verlauf in der Regel nicht so eilig ist. Heberhaupt kann man sicher annehmen, daß das verschiedene Aeussere, wodurch Krankheiten im Allgemeinen und Besondern, sich von einander unterscheiden, immer auch ininnere, die Kur bestimmende Verschiedenheiten voraussetze, auf deren Erforschung und angemessene Behandlung wir anders nicht geleitet werden können, als in sofern wir ihr Daseyn aus den sinnlichen Erscheinungen wenigstens vermuthen. Ohne diese zu bemerken, ohne genaue Diagnosis also, werden wir jedes Anstolses ermangeln, jenen nachzuforschen, sie erfahrungsmäßig zu vergleichen, und durch Reslexion sie endlich auf's klare zu bringen. Ignoti nulla eupido.

So wenig erläuternd nun aber die Bebachtungen des Hrn. Hofrath Horn für die
hmen gänzlich fremde Zellgewebsverhärtung
ind, so schätzbar sind sie als Beitrag zu der
Leschichte der Rose der Neugebohrnen, sovohl in Hinsicht auf actiologische Forschung,
ils besondere in Rücksicht der von ihm angestellten Leichenöffnungen, die wenigstens
in einer größern Zahl von Fällen, die schon
nekannten Entdeckungen, und vorzüglich die
Erfahrung bestätigen: daß diese Entzündung
vornehmlich dadurch den Kindern gefährlich
werde, wenn sie von den äußern Theilen
sich nach den innern wendet.

Dieses zu verhüten, wird immer die größte Sorgfalt der Aerzte seyn müßen, und hne Zweifel wird dieses am sichersten alslann geschehen, wenn die Entzündung ihem Charakter gemäß behandelt wird.

Herr Hofrsch Horn, scheint nach der ron ihm im gegenwärtigen Falle befolgten Methode zu schließen, die Erfahrungen der Engländer, Underwood, Gartshore, Walsbam 1. s. w. verdächtig zu finden, welche die Roee der neugebohrnen Kinder, mit stärkende eizenden Mitteln (China, Confect. cardiac.,

Vin. untim. Hixh., innerlich, und Spir Vin. temph. außerlich) sehr schnell und gläcklich heilten. Ich meines Theils, habe gro-Ise Ursache, mit ihrem Rath zufrieden zu seyn, denn die Tünf oder sechs Kranke, die ich geschen, und auf diese Weise behandelt habe, doch so, dass ich ein leichtes Absührungsmittel voranschickte, sind alle, ohne Ausnahme, glücklich wieder hetgestellt worden. Daß dieses Glück der angewandten Methode, und nicht dem Umstande beisumessen sey, dass meine Kranke nicht im engsten Verstande Neugebohrne, sondern Kinder von 3 bis 8 Monate alt, waren, ist mir aus dem Grunde wahrscheinlich, weil sonst doch wohl einer dieser Fälle, die größtentheils sehr ernsthaft und bedenklich waren, unglücklich geendigt haben würde.

Mit nicht geringerem Unrecht scheint mir Herr Hofrath Horn, die Anwendung der Vesicatorien bei kleinen Kindern verdächtig machen zu wollen, die doch als Ableitungsmittel bei der Gefahr der Entzündungsversetzung nach innen, gewiß die größte Empfehlung verdienen. Der große Nutzen, welchen die französischen Aerzte, auf völlig unverdächtige Weise, bei der Zellgewebsverhärtung von ihnen gesehen haben, ist allein schon hinreichend, alle Bedenklichkeit über ihre Zulässigkeit wegzuräumen, und meine eigene Erfahrung bei drohenden Brustzufällen kleiner, wenige Wochen alter Kinder, beruhigt mich deshalb vollkommen.

Ob Chambon's Rath: Blutigel hinter die Ohren zu setzen, wenn Betäubtseyn und Schlafsucht eine Verletzung nach dem Gehirn bei der Zellgewebsverhärtung drohen, zuträglich, und den Vesicatorien vorzuziehen, oder beizugesellen sey? dieses wird nach individuellen Gründen zu erwägen seyn. Im Allgemeinen scheint ein beträchtlich asthenischer Zustand ihnen nicht das Wort zu reden, doch wird es in solchen verzweifelten Lagen auch hier heißen: melius ancipiti remedio uti, quam nullo.

Da ich übrigens in der oben angeführten Abhandlung im erweisen versucht habe,'
daß der diagnostischen Verschiedenheit unerachtet, die Rose und die Zellgewebsverbärtung neugebohrner Kinder, als Art der
Krankheit identisch seyen: so mag es mir
erlaubt seyn, den Beweis hier noch durch

die Erläuterung einiger Symptome der Zellgewebsverhärtung, zu verstärken.

Außer der Kälte, und dem scheinbat sieberlosen Zustande, die ich dort schon merklären bemühet gewesen bin, unterscheiden nämlich die Zellgewebsverhärtung von der Rose, noch zwei merkwürdige Umstände: das Nichterscheinen des Brandes, und die Geneigtheit zu tonischen Krämpfen. Beide könnten gegen die identische Art beider Krankheitsformen, als Einwurf betracktet werden, welchen ich demnach nuch zu entkräften verpflichtet bin.

Die Entstehung des Brandes setzt ohnfehlbar ein tiefes Herabsinken, wenigstens
der örtlichen Lebenskraft voraus. In sofets
ich also im allgemeinen bei der Zellgewebsverhärtung, relativ gegen die Rose, eines
niedrigern Stand der Lebenskraft angenommen habe, um das Phänomen der Kälte, und
des anscheinend sieberlosen. Zustandes as
erklären, was ich richtiger vielleicht als eine verkehrte Wirksamkeit der Nerven hätte
vorstellen sollen, vermöge der sie von den
Gefässystem abgewandt, in den Muskele,
oder anderswo concentrirt zum Vorscheis

Kommt

kommt; in sofern scheint von mir eine vorzüglichere Disposition zum Brande bei der Zeilgewebsverhärtung eingeräumt zu seyn, und um so mehr wird man es bewundern müssen, dels er nicht bei ihr erscheint; wenn sie mit der Rose eine und dieselbe Art von Krankheit bildet. Allein hier ist nicht von der Pathogenie des Brandes im Allgemeinen die Rede, sondern allein von der Bedingung, unter welcher er bei Entziindungen zu entstehen pslegt, wohin ich sowohl die Rose, als die Zellgewebsverhäftung rechne. Müssen wir nun in dieser Hinsicht einräumen, dass der Brand nur immer der Begleiter heftiger Entzündungen sey, das heilst volcher, die sich durch große Hitze und Schmerz zu erkennen geben, dals wahrscheinlicherweise also durch die Heftigkeit der Reaction die Lähmung der Gefälse vollendet, durch diese nun der Umlauf des Geblüts gehemmt, und dadurch, besonders aber-auch durch die vermehrte Hitze die Zersetzung des Bluts, und der thierischen Faser begünstigt werde: so sehen wir hier Bedingungen des Brandes bei der Rose, die der Zellgewebsverhärtung fehlen, bei der nur eine sehr geringe Reaction der Blutgefässe, und anstatt der Hitze, sogar Journ. XXXII. B. z. St. · F.

### IV.

Ueber die Anwendung des Merkurs in der häutigen Bräune.

Vom.

Hofmedicus Sachse in Schwerin.

### (Fortsetzung.)

Des Kammer - Commissair Düffeken anderthalb jähriger Sohn, mein 31ster Kranker, war an der Brust seiner starken, gesunden, jungen Mutter ernährt, aber in den sechziger Jahren des Vaters erseugt. Vom Anbeginn war er zu Ausschlägen geneigt, hatte zuerst den Pemphigus neonatorum, der in Blasen von der Größe kleiner Erbsen, theils mit weißer, theils mit gelber wäßriger Fenchtigkeit gefüllt, bestand, (ein Uebel, welches ich hier oft zu beobachten Gelegenheit habe.)

Nachher litt er an großen rothen irreguläzen Flecken, die sich oft mit kleinen Fiebern, über den ganzen Körper erzeugten, kaum erhaben, aber doch in der Haut hart anzufühlen waren, und gewöhnlich nach einigen Tagen wieder verschwanden. Darauf zeigten sich Scropheln am Halse, nach deren Zertheilung geschwollne Drüsen in den Weichen, die enorm groß wurden, Aufbruch droheten und nur durch Mercurialia weggeschafft werden konnten. Hierauf folgte scrophulöse Augenentzündung, unförmlich dicke Oberlippe und Gesichts - Ausschlag. Die trocknen schönen Tage des Aprils, die noch trockneren, ja heißen Tage des Maies im Jahre 1808 hatten dem Knaben, bis auf einen Rest des Gesichts-Ausschlages, Gesundheit und Leben gegeben. Er war stets im Freien. Man achtete nicht auf die seit drei Tagen eingetretene, um so empfindlichere, durch Nordwinde herbeigeführte Kälte, die in den meisten Häusern zum Einheitzen zwang, und erlaubte dem Kleinen bis Abends g Uhr in einer Rollkammer, auf dem nahe am See belegenen Hofe, zu spielen. Plötzlich wurde er hier vom Husten befallen und klagte über Halsweh. In der Nacht vom 22sten zum

23sten Mai wurde dieses so stark, dass er immer dahin griff und selbst Medicin verlangte. - Morgens 9 Uhr wurde ich gerufen, und erkannte gleich an der bei jedem Athemzuge hohl klingenden Stimme, am kurzen Athem, am aufgedunsenen rothen Gesicht, am kaum zählbar schnellen Pulse, den sehr acuten beträchtlichen Croup. Dem innern Schmerz zufolge hätte man auch Geschwulst an der Luströhre erwarten sollen, aber sie mangelte ganz, so wie auch Vermehrung des Schmerzes beim' äulsern Druck. - Gegen 10 Uhr hatten schon 5 große Blutigel am Halse unter den stärksten Beängstigungen und Geschrei des Kindes gesogen, während welches der Ton immer keichender wurde und der sonst nur selten hohle Husten öfter eintrat. An Unterhaltung der Blutung war kaum zu denken, weil der Knabe sich so ungeberdete. Das Blut geronn gleich zur dicken fibrösen Masse. - Ich rietheine halbe Stunde zu warten und dann von sechs Gran Brechweinstein in 3 Unzen Wasser aufgelöset, alle Viertelstunden einen Elslöffel voll zu geben. Aus Gründen, welche im Kapitel von den Brechmitteln entwickelt sind, wählte ich ein so starkes Brechmittel,



und wirklich waren bei diesem Knaben von anderthalb Jahren wieder 4 Gran vom kräftigsten Brechweinstein erforderlich, ehe Wirkung erfolgte. - Schon in der halbstündigen Ruhe nach der Blutausleerung war er in einen sansten Schlummer gekommen, das Gesicht erbleicht, aber das Pfeisen beim Athmen hatte fortgedauert. Gleich das erste Erbrechen hatte vielen Schleim weggeschafft, den ich für Magenschleim hielt, aber eine Portion zeichnete sich bestimmt als häutige Masse aus, (s. das Kap. worin die Unterscheidung der Pseudomembran von andern ausgeworfnen Materien gelehrt wird,) sie war grauweils, und so zähe, dals ich sie als zusammenhängend leicht vom übrigen Schleim wegnehmen und über einen Theelöffel ausbreiten konnte. Die Stimme wurde nun viel freier. — Um 12 Uhr fand ich ihn leicht athmend, bleich und ruhig. Er musste nun alle halbe Stunden vom Lentin'schen Senega-Saft, einmal mit 12 Tropfen Elixir pectoral. Reg. Dan., und in der folgenden mit einem Pulver gemischt nehmen, welches aus 2 Gran Merc. dulcis und 8 Gran Magnesia bestand. - Das Vesicatorium hielt ich, da der Athem gänzlich frei geworden war, nicht

für nothwendig. Abends 5 Uhr. Er hatte / 1 Stunden zwischendurch ganz ruhig geschissen. Nach den beiden ersten Pulvern hatte er sich wieder gebrochen, seitdem sie abe zyrei übelriechende Sedes gemacht, nicht weiter. Er hatte Fleischbrühe und eine Buttersemmel gefordert und genossen. Eingegeben hatte man aufs pünktlichste. --einer halben Stunde hatte er wieder viel Hitze und war unruhiger geworden. Puls ging sehr geschwind, und war, wie das bei kleinen Kindern so oft der Fall ist, der Bewegungen, des Schreiens beim Berühren wegen, nicht zu zählen. Das Gesicht, die Lippen waren wieder roth geworden, das Pfeifen beim Athmen hatte sich auch wieder, jedoch leiser und gelöster eingestellt. Ob er beim Husten niedergeschluckt habe, hatte man nicht bemerkt. — Jetzt legte ich das Vesicatorium von der Größe eines Thalers dahin, wo sich der sterno cleido mastoideus angesetzt hat. - Abends 7 Uhr. Er hatte beim fortgesetzten Gebrauch der obigen Arzneien zwischendurch geruhig geschlafen, aber doch, während des Schlafs den rauhen Ton oft wieder bekommen (welches ich, beim Genesen, im Schlafe überhaupt

mehr als im Wachen bemerkt habe). - Das Niederschlucken beim Aufhusten, als sicheres Zeichen der Lösung der Membran, bestimmte mich abermals ein Brechmittel zu geben. Jetzt brachte schon der erste Löffel voll ergiebige Ausleerung, worin man die Pseudomembran wieder deutlich vom Magenschleim durch die compactere fadenförmige Consistenz unterscheiden konnte. --Jetzt ließ ich nur alle 2 Stunden ein Quecksilber-Pulver nehmen, in der Zwischenzeit das Elixir bis auf 15 Tropfen vermehren, und die Zeit des geruhigen Schlafs ganz überschlagen. Selbst im reichlicher erfolgenden Stuhlgange, unterschieden obige Zeichen das polypöse aus der Luftröhre sehr deutlich.

Den 24sten, Morgens halb 5 Uhr. Die Nacht war im ganzen gut gewesen, er hatte, seit ich ihn nicht gesehen, obgleich er nichts mehr vom Brechmittel genommen, noch 7 mal, beim Eingeben des Safts gebrochen, so sehr war die Erregbarkeit des Magens wieder gehoben! (s. das Cap. von den Brechmitteln.) Jedem Erbrechen folgte die angenehmste Ruhe und freier Athem. Das Vesicatorium hatte mehrere kleine Blasen gezogen. Die

Hitze war merklich gelindert. Im Stuhlgange fand man große Stücke lederartigen Schleims, dessen Unterschied vom Darmschleim selbst Unkundige einsahen. — Jetzt nur zweistündiger Wechsel mit Pulver und Elixir. — Abends Ermattung, Brennen in den Händen, Mercurial-Geruch aus dem Munde, deswegen kein Pulver mehr; nur beim Husten noch Pfeifen in der Brust.

Den 25sten. völlige Genesung. — Eine große Aderlaß, starke Brechmittel, Senega und 24 Gran Quecksilber hatten sie bewirkt. Es erfolgte eine gelinde Salivation. Diese Behandlung und der fortgesetzte Gebrauch des Isländischen Mooses hatten den Knaben gesünder gemacht, als er je zuvor gewesen war.

Wer hätte es denken sollen, dass er dennoch ein Opfer des Croups werden würde, und doch war es nicht anders!

Im November hatte ich eine Kranke am fürchterlichsten häutigen Croup behandelt, bald nachher hatte einer meiner Collegen ein Kind daran sterben sehen, und im Anfange des Decembers sagte mir der Hr. Hofmedicus Gresmann, dass er einen Patienten

heser Art liegen habe; ich wurde daher loppelt ausmerksam als mir die Mutter des bigen Kranken, während ich ihren am Polagra leidenden Mann besuchte, beiläufig sage: Es sey nun die 3te Nacht, dass ihr Klei-1er um 4 Uhr mit Husten und einer verlächtigen Heiserkeit erwache, wenn er aber sine Tasse Thee getrunken, verlühre sich das Gepfeife sogleich. Man schrieb mit Recht liese Erscheinung einem kalten Biere zu. welches der Kleine, der sich sehr heis gespielt, heimlich aus einer Bouteille getrunken, welche nahe am stark zugefrornen Fenster, welches die stärkste Ofenhitze nicht aufzuthauen vermochte, gestanden. - Man war aber ohne Besorgniss hierbei, weil der ältere Bruder neulich ähnliche Zufälle gehabt habe, die von mir für Catarrh erklärt worden und einem Brustsafte gewichen, und weil dem Knaben am Tage durchaus nichts an Munterkeit und Appetit abgegangen. Ich horchte genau auf seinen Athem, aber er war wie beim gesundesten Menschen, und blieb es auch, als ich mit ihm im Zimmer umher lief, und ihn durch Kitzeln zum Lachen und Husten brachte. Das war auch noch Abends spät der Fall.

Ben 11ten December ging ich früh hin, und erfuhr: dass der Husten richtig wieder mit Brustbeklemmung und Heiserkeit eingetreten, nach einer halben Stunde aber gewichen sey, als man warmes Getränk gegeben. Der Knabe schlief noch fanft, ohne alles Fieber, oder sonst irgend einen verdächtigen Zufall. - An krampfigen Croup dachte ich natürlich gleich, aber da mein Kranker nie zu Krampf-Krankheiten, wohl aber zu Drüsen-Verstopfungen, Fehlern im Lymph - System und zu Haut-Uebeln geneigt gewesen, da er schon einmal am stärksten häutigen Croup gelitten, und ich nicht an den Autenriethschen Ausspruch glaubte: dass der, der den Croup nur gelinde gehabt habe, ihn wieder bekommen könne, der aber nicht, welcher den höhern Grad überstanden; da ferner Gelegenheits-Ursache und epidemische Constitution mehr für eine Anlage zum Recidive stimmte, so glaubte ich Mittel gegen die Angina membranosa verordnen zu müssen, (s. das Kap. von den Recidiven) und liess den Tag über 8 Pulver, jedes aus anderthalb Gran Calomel mit 4 Gran Magnesia, angerührt mit 2 Theelöffeln voll Syrup. Senegae (Ziij) und Gumm. ammoniac. (Zj) nehmen. Dies

Mittel brachte 4 schleimichte grüne Stühle und die geruhigste Nacht, ohne eine Spur von Husten und Heiserkeit. — Ich war herzlich froh, ein Uebek im Keimen erstickt zu haben, über dessen Natur mir jetzt, nach der trefflichen Wirkung des Calomels, kein Zweifel übrig blieb.

Den 12ten gab ich aber doch aus Vorsicht kleine Gaben Brechweinstein bis zum
leichten Erbrechen, welches vielen Magenschleim wegschaffte.

Den 13ten. Nach einer guten Nacht, völlige Gesundheit.

Den 14ten wurde ich früh geweckt. Der Husten sey wiedergekommen und das Pfeifen wiche nicht wieder. Ich fand hier nun alles, wie im Mai, es fehlte kein Zeichen am häutigen Croup, ich verordnete deswegen sogleich:

R. Calomelis opt.

Pulv. Rad. Senegae as gr. ij.

Sacch. albi B. M. Dispens. tal. Dos. xij.

S. Stündlich eins mit Saft aus Senega.

Eine Blutausleerung hielt ich nicht für zweckmälsig, da weder irgend eine Härte im Pulse, noch Schmerz beim Druck der Luströhre

vorhanden war, und die Strangulations-Zufälle nuch nicht im vormaligen Grade da waren. Geg n Abend Besserung, wenigstens glaubte ich diese im rasselnden Ton bein Athmen zu finden, und gab, da die Pulver alle verbraucht waren, eine Auflüsung von 3 Gran Brechweinstein, wonach, wie im Mai, einzelne lange Streifen von Pseudomembran, aber doch in weit geringerer Menge. ausgeleest wurden; anderthalb Gran waren erfordeclich, she Wirkung erfolgte. Hierauf trat erne tauschende linke von einigen Stunden ein, die liefs wieder 12 von obigen Pulvern macaeu, and neth iavon, nach Kaisgabe der Bewerung oder Verschlimmerung, mehr oder wenger on gebon, and weil nur wenig Eroffenny envige war, and ich beim Mangel descripes, von den 24 Gran Cuecksilber in 13 Mundou, Salvation fürcktere, fiels ich was the bare appearance of the same and the water to water

The control of the service of the se

fälle so, dass ich zu 3 Blutigeln bestimmt wurde. Der Knabe wurde danach bleich und schlief einige Stunden sanst, erwachte aber mit ungleich größerer Angst und bestimmte mich, nicht blos die Dosis des Mercurs noch zu erhöhen, sondern auch, da ich von der Blutausleerung nicht die erwünschte Wirkung gesehen, und die Krankheit eine so bestimmt intermittirende Natur gehabt hatte, aus Besorgnis einer krampsigten Beimischung, folgende Mittel abwechselnd geben zu lassen:

R. Merc. dulc. gr.iij.

Pulv. Rad. Seneg. gr. ij.

Extr. liquirit. 38.

hyosciam. gr. 8.

M. Disp. tak. Dos. vj.

S. Stündlich eins.

R. Merc. dulc. gr. is.

Pulv. Senegae. gr. ij.

Moschi optimi gr.j.

Sacch. albi gr. viij.

M. S. Jede 3te Sunde eins.

Bei immer steigender Gefahr ließ ich in den Zwischenzeiten ein starkes Senega lufusum nehmen, ein Vesicatorium auf den Brustkno--

olz und Annis gewichen. Nach ihrer Gesung vom Fieber habe sie sich beim Schlachtste der Zugluft ausgesetzt, wäre darauf eich wieder heiser geworden und habe shr hohl gehustet. Man habe darauf nicht sachtet, bis in der letzten Nacht der pfeisende on im Schlafe des Kindes so stark geworen, dass er die Aeltern geweckt. Den Tag ber sey es schlimmer geworden und man unge an ängstlich zu werden, da der Schwaer des Hauses versichere ein Kind auf diese irt verlohren zu haben. \*) — Ich wusste, lass in der vorhergehenden Nacht einer mei-

Diesen hörte ich nachher selbst ab, und erführ, dass sich dieser Fall in Lankow, eine halbe Meile von hier ereignet habe. Der Schulmeister hatte seinem 11 jährigen Knaben befohlen su Hause zu bleiben, weil er unverständlich heiser gewesen. Plötzlich sey diese einige Tage daurende Heiserkeit in einen solchen Ton, übergegangen, als er jetzt höre. Sein Sohn habe den Sitz der Krankheit in der Luströhre angegeben, und absichtlich dicke Brodrinden hinabgewürgt, um damit das hinunter zu schaffen, was sich dem Einathmen der Lust widersetzte. Als dieses nicht gestruchtet, habe er denselben Versuch mit den eckigsten Rücken von braunem Zukker gemacht. Die Angst sey so fürchterlich gewor-John. XXXII. B. z. St.

ner Collegen ein Kind am häutigen Croup verlohren hatte, eilte daher um so schneller gleich selbst hin, und erkannte beim Eintritt ins Zummer den gebildeten Croup. Jeder Athemzug war pfeifend, besonders beim Exspiriren. Die Herzgrube wurde dabei jedenmal, beinahe kugelförmig einwärts gezogen. Die Schultern hoben sich wenig. Das Gesicht war toth und ganz mit dicken Schweißsperlen bedeckt. Die Haare trieften. Die Augen glänzten in Thränen. Aus der Nase floß dicker gelblicher Schleim. Die Zunge war tein, im Rachen nichts widernatürliches zu sehen. Der Hals war dick, ohne Ge-

der, dale et alle Feneter geöffnet und nach Luft grismmers. in such versweitlungsvoll bekingt bate, days dee lived noch nicht kommen weile! Alle Anwidered with with weathern, well see his beentiff to the story asked aboutous in which the up que unaflue luman. Not des dans le milles lan-The prime graph to have the first prime by re da fammarem gung gunft it gewirrenn biebe unalerthalt Atunder tenur panelimen und so sant; empolitikature. Si alie Ciepe, iften eine Neemer eine Cinctus.) de grave dent in geoffen de greifenten vore mareif er eine ita. Lair grechtt ier gegengent, et est wech na estant comprehend the technique, constituted in the articles are the first of the court of the c mergen itent annerge expression LAUDRE

chwulst an der Kehle, der Druck schien icht, oder doch nur wenig zu schmerzen. ie hustete bellend und schluckte dabei nieer. Die Stimme war unvernehmbar heiser, nd sprechen habe sie den ganzen Tag nicht ewollt. Die Wärme war natürlich, der Puls ngemein schnell, mehr hart als weich. Das lerz schlug heftig. - Wir hatten in diesen 'agen starken Nordwind mit Hagel und Reen gehabt, die Witterung war überhaupt im anzen Monath sehr veränderlich gewesen. - Obgleich die Kranke den Nachmittag och Wurst mit Appetit gegessen und leicht erschluckt hatte, und obgleich sie eine gue Constitution zu haben schien, so traute ch doch der Krankheit nicht, weil sie nach anger Vorbereitung gleich zu heftig angeallen, und nur höchstens in der Nacht eine Stunde Remission gezeigt hatte. Einnal hatte sie schon beim Aufheben dem Bette ersticken wollen, und verlange stets zu liegen. Ein Stuhlgang hatte sie rleichtert. - Fünf große Blutigel, eine Hand rosse Spanische Fliege auf die Brust, stündich 2 Theelöffel voll vom Lentinschen Saft, ind alle 3 Stunden 3 Gran Calomet damit emischt, waren die Mittel, welche ich sogleich verordnete. — Gleich nach vollende tem Nachbluten der Wunden ließ ich al Viertelstunden einen halben Gran Brechweit stein nehmen, um zuerst den Magen von de noch Nachmittags genoßnen Speisen zu be freien.

Abends 8 Uhr: Die Igel hatten stiff gesogen. Das nachsließende Blut war sogleid in einen dicken Klumpen geronnen, der, dich den rothen Theil des Bluts mit Wand ausgewaschen hatte, dicke, weiße, kaum ze reißbare Fleischfasern bildete, die sich i verschiedenen Richtungen durchkreuzten Einer meiner Freunde, Herr Doctor Di Mesnil, war so gütig, sie zu den oben mitgetheilten chemischen Versuchen zu benutzen. Das örtliche Aderlaß hatte alle Zusäll wie weggezaubert, das Pfeissen beim Atmen war nur noch sehr leise bemerklich.

Den 24sten, Morgens 8 Uhr: So augescheinlich wohlthätig die Blutausleerung gewesen, so sey doch in der Nacht wieder große Unruhe erfolgt. Gestern waren, mu Erbrechen zu bewirken, 2 Gran Brechweisstein erforderlich. In der Nacht habe sie auch nach dem Senega- und Ammoniac-Sall verschiedentlich gebrochen. Das Ausgeleer

nicht zur Nachgiebigkeit verstehen sollen, aber die Versicherung, dass die Zufälle vor meiner Ankunft schon stärker gewesen, die Constitution des Knaben, (bleiche Haut, blaue Augenringe, mehr schlaffes als sestes Fleisch), und die Anlage in der Familie zu Krämpsen, bestimmten mich, die Blutausleerung bis zum solgenden Morgen auszusetzen. Ich ließ sogleich ein Camphor-Liniment mit Canthariden-Tinctur um den Hals legen und stündlich einen Kinderlöffel voll von solgender Mixtur geben:

R. Rad. Senegae liquirit aa 3ij.

Coq. c. Aq. font. s. q. Colat. Ziv. adde Salis ammoniaci depurat. 3j.

empfahl große Aufmerkeamkeit und verlangte gleich gerufen zu werden, wenn das Athmen wieder beklemmter, geräuschvoller würde. — Mein Schlaf sich, wie das immer der Fall ist, wenn ich schwere Kranke habe, und.

Den 3ten Morgens 3 Uhr war ich schon ungerufen im Krankenzimmer. Das Pfeisen beim Athmen hatte nachgelassen, der Husten kam aber öfter, doch schien er mir loser,

und ich verordnete daher Brechweinstein. -Morgens to Uhr: Er hatte nur wenig gewirkt, dennoch war das Athmen kaum vom natürlichen abweichend, eben so wenig die Wärme, und ich würde diese Intermission für ein Zeichen des krampfigen Groups gehalten haben, wenn der Husten nicht feucht, und die häutige Branne hier zu der Zeit nicht herrschend gewesen wäre; ich liefs daher mein Senega - Decoct fortsetzen und Quecksilber-Salbe am Habre einreihen, zugleich aber doch aus Vorsicht einige : Moschus-Pulver, die mir bei meinen vorhergehenden Kranken so wohlthätig gewesen waren, in Bereitschaft halten, um davon bein etwanigen neuen Paroxysmus sogleich Gebrauch machen zu können. - Mutags 2 Uhr der seuchte Husten und die übrigen guten Zeichen Jauerten fort. - Dies war anch Abends 8 Uhr noch der Fall.

Den sten: In der Nacht war wieder ein Anfall, gerade wie gestern erfolgt; zwei Gran Moschus hatten ihn abgekürzt, indensen war doch jetzt der Ashem mehr geräuschvoll geblieben, und das bestimmte mich stündlich eins von folgenden Pulvern zu geben:

Pseudomembran, und 4 Spuhlwürmer. Die Zunge hatte jetzt einen grauweißen Ueberzug bekommen.

Abends 6 Uhr. Von 2 Uhr an waren obige Quecksilber-Pulver gegeben. Die Zufälle, wie den Nachmittag, nur der Husten war ängstlicher geworden. Oefterer Stuhlzwang. Das Gesicht schwitzte wieder stark, aber ohne Hitze. Durst nach Bier. Puls wankend, ohne Härte und sehr schnell. Ich mußte nun die Eltern schon dringend bitten, Arzneien zu geben. Ein starkes Brechmittel gaben sie jedoch gern, weil das vorige so vortrefflich erleichtert hatte. Merkurial-Pulver und Saft wurden fortgesetzt, Salbe aber nicht eingerieben, weil jeder Druck des Halses schmerzte.

Den 25sten Morgens 7 Uhr. Das Brechmittel hatte vielen Schleim und Haut ausgeleert, die man aber nicht habe auffangen
können. Einige Stunden sey wieder Ruhe
gefolgt, dann aber ein solcher Grad von
Erstickung, dass man jeden Augenblick das
Ende erwartet hatte und nichts weiter habe
eingeben wollen. Um dies zu befördern,
blieb ich selbst einige Stunden bei der
von mir sehr entfernt wohnenden Kranken,

liess zwei Essig-Lavements setzen, die aber nur Darmschleim wegnahmen, gab ein groses Brechmittel ohne alle Wirkung, liess darauf 4 Gran Calomel auf einmal nehmen, wiederholte diese nach einer Stunde, und glanbte einige Lösung der Pseudomembran danach zu bemerken; sah selbst noch zwei ausserordentlich lange lebendige Spuhlwürmer, (also im Ganzen o Stück) abgehen und danach das Athmen weniger pfeifend werden, aber unter Umständen, die mir doch keine Hoffnung übrig ließen. In der Brust ging gerade die Bewegung vor, als wenn eine starke Welle an ein steiles Ufer schlägt und plötzlich zurück prallt. Der ganze Brustkasten war in der fürchterlichsten Bewegung. Der Puls war kaum zählbar und ungleich, der Durst groß, die Zunge dick belegt. Der Urin nicht trübe. So verliels ich die Kranke um 11 Uhr.

Nachmittags 2 Uhr. Die Mutter hatte noch 3 Quecksilber-Pulver jedes zu anderthalb Gran mit Hyoscyamus-Extract gegeben. Aber man hötte es immer deutlicher, wie voll und beengt die Brust wurde. Mit halb offnen: Augen und zitternden Halsmuskeln lag die ganz verstummte und geduldig leidende da, und verlangte nur oft die Lage zu ändern, der Hals war stark aufgeschwollen, die Augen hervorgedrängt. — Die blose Erinnerung des Leidens ist mir schrecktlich! — Der Tod etfolgte Abends 8 Uhr, nachdem ich eine Stunde zuvor aus der Verminderung aller Zufälle, wie die Eltern an eine glückliche Veränderung gedacht haben könnte, wenn die Erfahrung mich nicht schon öfter belehrt hätte, daß diese Ruhe trüglich und nur ein Vorbothe, der ewigen sey.

Meine unentgeldlichen rastlosen Bemühungen, meine Bitten, mein Versprechen einer ansehnlichen Belehnung vermochte über
die Eltern nicht, aus Furcht, ich müchte
dennoch die Section vornehmen, erlaubten
sie mir nicht einmal die äußere Besichtigung
der Leiche, die in einer Lade, welche in einer dunkeln Küche stand, verschlossen war.

Zwar sollte ich wohl fürchten, durch noch vermehrte Krankheitsgeschichten von mislungenen Heilversuchen meine Leser zu ermüden, aber bei einer so wichtigen Krankheit scheinen mir treue Darstellungen einzelner unglücklich abgelaufener Fälle, mehr

ich verordnete daher gegen beide Zustände stündlich 2 Gran vom ächtesten Moschus und einen Gran Calomel.

Den gten: Es waren mehrere kleine Nachlässe von einer bis 2 Stunden erfolgt, aber den jetzigen Paroxysmus traf ich doch stärker als alle vorhergehenden, (ich darf die hier mit der größten Erstickungs-Gefahr verbundenen Zufälle, als bekannt, nicht wiederholen). Deswegen setzte ich jedem obiger Pulver noch einen Gran Senega zu. Dieser Zusatz machte jedesmal Würgen und starke Ausleerung eines zähen Schleims. Aber der Krampf liess doch nicht nach, welches hätte erfolgen müssen, wenn schleimicht-polypöse Masse in der Luftröhre ihn veranlasste. oder wenn hier blosser Nervenreiz ohne materielle Ursach obwaltete; ich sah mich daher nach andern Ursachen um, und glaubte sie in Würmern zu finden, weil der jetzt gelassene Urin ganz milchweiss geworden war, weil das Reiben der Nase stets fortdauerte, und weil alles genossene, nur verschlagenes Wasser nicht, wieder weggebrochen wurde. Die Erzählung der Eltern, dass der Patient schon einmal in einer andern Krankheit einen Wurm ausgebrochen, und die mir vorschwe-

bende Beobachtung Lenting dals ein Krampf-E Croup sich nicht eher gegeben, bis er Würmer ausgeleert habe, leiteten mich, ein Infusum aus Zittwer-Samen, Baldrian and Sennes Blättern mit Glewin Ricini zu geben. Aber auch diese Arznei, selbst nachher mit mit, Laddanum versetzt, brach er wieder weg. Ich: liefs jetzt reine Milch trinken, Lavements davon setzen, den gar nicht heiisen oder: sieberhaften: Kösper, mit Wein waschen, den gar nicht schmershaften Magen mit Brodkrusten, Gewissen und Benntwein bedecken und darauf; wieden den Moschus gammeinfack nehmen, den er nun sammt der Milch bei sich behielt. Den Nachmittag: Völliger Nachlassider Beängstigung. Aber ein neues Ereignis forderte meine Aufmerksambeit. Kleine Blischen unter der Obetlippe zeigten den bevorstehenden Speichelfluß. Doppelt wichtig schien es mir daher, die ohnehin immer träge Eröffnung zu befördern; es wurde daherabermals ein Versuch mit der Wnrm-Emulsion gemacht, die noch durch mehr Ricinus-Oel verstärkt war. Sie wurde jetzt nicht ausgebrochen.

Den 10ten. Die Nacht war ziemlich Journ. XXXII. B. 1. St. G Jetzt hatte er stetes fruchtloses Stuhldringen. Ein Lavement nahm enorm vieles gallertartigen Wurmschleim, und wie ich mich (nach obigen Zeichen) überzeugt glantte, viele Pfeudomembran weg. Die Emusion hatte gestern nur einen Stuhlgang gemacht. Heute wurde sie wieder ausgebrochen. — Die Croup Zufälle hatten gan nachgelassen, nur ein Krampfhusten kan noch oft, er glich dem rauhen Beilen eines Hundes und endete, wie der Keichkusten, sehr oft in Würgen und Schleimbrechen.

Den 11ten dauerte dieser gute Zustand fort und ich schöpfte Muth. Obgleich da Würgen und Brechen nach jedem Trinken fortdauerte, so behielt er doch den Moschus bei sich, und mir schien jetzt die Erschöpfung die meiste Berücksichtigung zu verdienen, ich gab daher ein China-Decoct mit Valeriana und Moschus, und hielt den Leib mit Lavements offen, weil ich dadurch noch immer vielen Wurmschleim abgehen sah.

Den Abend trat wieder ein starkes Fieber ein, welches in der Nacht mit vieler Unruhe fortwährte.

Den 12ten. Nachdem aber beim fortge-

deutlich zu unterscheidende kleine Stückchen Pfeudomembran zus.

1

Den 26sten. Das Uebel hatte sich nicht verschlimmert, im Gegentheil war der Puls nicht so schnell, die Hitze nicht so groß, das Gesicht bleich; es wurde mit der Einreibung der stärkern Quecksilber - Salbe und allen übrigen Mitteln continuirt.

Den 27sten. Weil sich die Krankheit gleich, der Husten trocken blieb, das Pfeiffen beim Athmen sich im Gegentheil wieder vermehrte, das Gesicht wieder röther wurde, ließ ich abermals zwei Blutigel setzen, lange nachbluten und hinterher wieder mit einem noch verstärkten Brechmittel brechen. Der Erfolg war dem vorigen gleich, das Pfeiffen verminderte sich, und ich hörte:

Den 28sten, dass sie doch einigen Schlaf gehabt habe. Der Husten blieb sich gleich. Das reizende Lavement nahm wie gestern vielen Darmschleim weg. — Später waren zwei natürliche Stuhlgänge mit Erleichterung erfolgt. Einreibung und Sast wurden fortgesetzt, Im die Lösung des Hustens, der mir so krampshaft schien, zu befördern, außerdem noch alle 2 Stunden eins von solgenden Pulvern gegeben.

(während einer Reise, die ich unhintertreiblich zur medizinischen Rathpslege machen
musste) mit allen Erstickungsbeschwerden
und unter diesen ein unerwarteter Tod, die
Section wurde nicht gestattet.

Da ich diese Krankheitsgeschichten im Verlaufe des Werks schon hinlänglich zu Schlüssen benutzt habe, so bedarf es hier keines weiteren Raisonnements darüber. Man glaube aber ja nicht, dass ich sie hier angeführt habe, um Zweifel gegen die gute Wirkung des Quecksilbers zu erwecken. Es ist schon in mehreren diesem Werke eingestreuten Krankheitsgeschichten (s. die Cap. Aderlass, Brechmittel) die vortreffliche Wirkung gezeigt, und es sollen gleich noch einige dafür sprechende Beobachtungen nachfolgen; aber man muss nur nicht durch zu große Anpreisungen seine Amtsbrüder zu sicher machen, und das könnte durch die unbedingten Empfehlungen eines so sehr geschätzten Mannes, als Hr. Professor Auten-·rieth ist, gar leicht der Fall seyn.

Ľ

•

3

Des Tagelöhner Dieckmanns 3 jährige Tochter, (meine 16te Kranke) ein fleischiges vollsaftiges Mädchen, hatte mehrere Tage Husten und Schupfen gehabt, und jetzt eine Brustkrankheit, worinn ich sie linden würde, sie' habe zwar noch mit Appetit gegessen (der einzige Masstab geringer Leute über Gefahr in Krankheiten), aber man sey doch besorgt, weil in benachbarten Häusern in diesen Tagen 2 Kinder an derselben Krankheit Dies der Bericht der Mutter, gestorben. ich eilte sogleich hin, und fand — (den 25. Décember 1804) — das Kind in der Wiege aufrecht sitzen, ihr Athem war so schallend, dass ich ihn schon vor der Eröffnung der Stube hören konnte, er war aber nicht, wie sonst gewöhnlich, fein, sondern mehr balsartig und ich dachte deswegen sogleich an das Millarsche Asthma, aber die nun schon volle 3 Tage anhaltende stufenweise Verstärkung der Krankheit, die nur in den Nächten noch verschlimmert worden, überzeugten mich bald eines anderen. Kind war nicht roth, sondern blau im Gesichte, die Augen ragten hervor, die Schultern hoben sich hoch. Am Halse, da wo der Adamsapsel aufhört, war eine, freilich DUR

derkranklieiten ausgenommen, sehr gesund gewesen, und verheirathete sich im 20sten Jahre an eine junge Wittwe. Im Herbste 1809 bekam er ein Tertiansieher, wobei er von einem Arzte seines Wohnorts behandelt wurde. In der zweiten Woche der Kur verloren sich die Paroxysmen; allein wahrscheinlich wegen Vernachlässigung, oder unterlassener Fortsetzung der Kur (der sogenannten Nachkur) entstand ödematüse Geschwulst des ganzen Körpers und Blindheit beider Augen. Er wurde einige Monate lang vergeblich von mehreren Aerzten behandelt, worauf er dann hierher kam. - Gegenwärtig fand ich damals folgenden Zustand: Einen mässig genährten Körper, blasses gedunsenes Gesicht, blasse Lippen, langsamen und kleinen Puls, Trägheit in allen Functionen, braunen Urin, sehr erweiterte Pupille, wenig contractile Iris, matte, fast glanzlose Hornhaut. Er muste geführt werden, und konnte nur große und helle Gegenstände nach ihren Umrissen unterscheiden. Von Farben konute er blos helles Roth, Orange und Gelb unterscheiden. Grün und Blau unterschied er nicht, beide Farben erschienen ihm blos wie Gran. Der Zustand des ganzen Körpers verrieth bei

einem rein phlegmatischen Temperamente einen hohen Grad von Atonie.

Explored the explored of the thirty of the terms of the Alle: Esscheinungen zusammen genommen veranisaisten mich wie Amaurosis als die , Form mir zu gedenken, in welcher des alla gemeine Leiden nur zorzugsweise ausgedrückt, und als Bedingung des Gitlichen vorkunden war. Daher stellte ich mir diese Anzeige als , Richtschnur auf : durch Aufregung der herabgesunkenen Thätigkeit der ganzen: Organismus, die zu geringe Thätigkeit des einzelnen Organs zu der vorigen Stufe im gesunden Zustande wieder zu erheben. Ich wählte zu dieser Absicht den Camphor, der mir in diesem Falle sowohl nach Richters, Beers und Arnemanns, als nach eigener Erfahrung am meisten indieirt schien. Ich beschloß gleich vor dem Gebrauche des Mittels, bei diesem zu bleiben, im Falk die Wirkung nur in Etwas der Erwartung entsprächen Zum Anfange gab ich ihn zu z Gran viermal des Tages, mit eben so viel des Extracts den Arnica, weil ich früher bei Andern bemerkt hatte, dass er allein nicht so sehr die gehoffte Wirkung zeigte, als in Verbindung mit der Arnica, welche ihm mehr noch die Rich-

tung nach dem Sensorium zu geben scheint. Ich vermehrte die Dosis des Camphors alle 4 Tage um einen Gran, die Arnica aber wurde nicht vermehrt. Aeusserliche Reizmittel wurden während der ganzen Kur nicht engewandt. Gegen das Ende der zweiten Woche, vom Gebrauche der Mittel an gerechnet, stellte sich wieder ein Tertiansieber ein. Dieses Fieber nahm ich blos für ein Zeichen der etwas erhöhten Thätigkeit des Organismus auf derjenigen Stufe, wo Fieber wieder möglich ist. Ich hatte deswegen gur kein Bedenken, sogleich den Cortex mit spirituösen Mitteln verbunden zu geben, wonach der dritte Anfall nur schwach eintrat, und der vierte ausblieb. Ich fuhr jetzt nach viertägigem Gebrauche der China fort die votige Gabe des Camphors zu geben, und der Kranke fing in der vierten Woche an, 6 Zoll hohe Buchstaben an der Wand zu unterscheiden Griin und Blau erschien ihm aber immer noch wie Grau. In der fünften kam er schon obne Führer zu mir. In der sechsten Woche, wo er nun p. dos. 9 Gran Camphor nahm, unterschied und las er schon einzöllige Frakturschrift, so wie auch alle Farben bestimmt von ihm angegeben wurden. Um nicht die

einzelnen Dosen su schnell zu verstärken, liefs ich nun sechs mal des Tages to Gran nehmen. In der achten Woche hatte der Urin, der in den ersten Wochen immer noch braun gewesen war, seine natürliche Farbe, jedoch stets mit einem starken Sediment. Der: Kranke bekam söthliche Lippen und Wangen, das Fleisch.wurde fester: Jetzt fing auch die Haut an thätig zu werden, und er schwitzte des Nachts ein wenig, was seit o Monaten nicht der Rall gewesen war. Die immer mehr zunehmende Besserung des Gesichts munterte mich auf, da ich keine nachtheilige Nebenwirkungen des Camphors bemerkte, im Gebrauche desselben immerfort zu steigen. Der Kranke las' in der 11ten Wooke große Cicero ohne Anstrengung. Ich ließ ihn nun, bei stets zunehmender Kraft des Gesichts, täglich einigemale gedruckte und geschriebene Schrift lesen, um durch mäßige Uebung die Kraft zu erhöhen. Die Diät konnte der Lage wegen, in der er sich befand, nicht sehr zur Unterstützung die nen. Nach 14 Wochen, in welcher Zeit et täglich 8 mal 1 Scrupel Camphor nahm, ließ ich ihn wieder nach Hause reisen, und empfahl ihm, den Gebrauch des Camphors wiegebieten, und selbst in deren überkunstlich gewordenen Europa wiederholt zu werden verdienen.

Gleich der Ansang bezeugt dies:

Pag. 1. "Ich verkündige hiemit die große Weisheit des Himmels und der Erde! — "

"Obgleich die weise Einrichtung der Erzeugung überall in der Natur zu bemerken ist, so ist sie doch nirgends deutlicher; als bei der Entstehung des Menschen. — Die Geburt ist eine Folge der natürlichen Gesetse des Himmels und der Erde, und gewöhnlich so leicht und ungeswungen, als es ist mit den Ohren su hören, mit den Händen zu fühlen und mit den Füßen zu gehen. Heut su Tage sagen aber viele, dass große Beschwerden damit verbunden seyen, wenn das Kind langsam zur Welt komme. Kömmt dieses nicht daher, dass die Ordnung des Himmels durch die Menschen in Unordnung getracht wurde? Ist es wohl möglich zu denken, dass der Himmel durch ein natürliches Gesets den Menschen bei der Geburt tödten sollte? — "

"Der Mensch ist das vernünstigste Geschöpf und er ist daher nicht unbeseelt. — Ich habe aber nie gehört, dass die Gehurt unbeseelter Wesen irgendwoschwer seyn sollte. Z. B. Kräuter, Blumen, Bäume entstehen und wachsen zu bestimmten Zeiten, die Kücheln und junge Enten schäfen sich selbst aus dem Eyé aus wenn die Zeit ihrer Reife da ist, und da hierin nicht Widersprechendes oder Verkehrtes zu entdecken in sollte man wohl denken, dass auch die Geburt des Menschen auf eine ähnliche Weise geschähe! " "

A. d. Ueb Sollte man nicht glauben, dass dieser chinesische Geburtshelser und der vortressliche Prof. Boer in Wien auf einer Sehule studirt haben? — Die hohe Schule der Na ur und unverkünstelten Ersahrung ist in allen Welttheileu zu anden, obschon sie auf wenige einzelne Schüler zahlt.

Kurze, Nachrichten Auszü and care üge aus einem chinesischen Hebammenkatechismus. Committee the state of the state of the Lin chingeischer Hebsmmenunterzicht ist orwas so seltmes, daß dich mir das Vergnügen nicht versagen kann, meinen Legern viniges gus einem mitsutheilen, der mir durch die Gute des würdigen Hen. Dr. de Carro zu-Wien, dem wir schon so manche achätzbare Bekanntmachung verdanken, sugekommen ist. Die Schrift führt den Tiel in ... c. Zweinektrolstsche Abhandlungen über die Geburtshülfe; run medademi Mandeskuriskan ins Russische, und aus dlesem uns Teursche vüberseist; herausgegeben von Dr. J. Behmann, Russ. Kaiser! Hofragh. Petersa cobing to 1810. The same of Sie ist in Frage und Antwort abgefalst und enthält Ideen und Grundsätze, die einen so reinen Sinn für Natur und Organismus aussprechen, dals sie Achtung

 $\boldsymbol{H}$ 

Journ, XXXII. B. 1. St.

"Dieses Buch ist jedem Menschen wehr ni jede Familie sollte dasselbe kennen, ich wünsch bitte, dass jeder, der es besitzt, dasselbe seinem eten mittheilen möge. — Genießt gemeinschaftli Wohlthaten des Himmels. Störet und verunstalte die Versichtungen der Menschen."

"Die besten und nothwendigsten Ratkschläge che ich sur Beförderung einer leichten Geburt kann, bestehen in 6 Buchetaben. ") Sie sind: Schlaf. 2. Die Geduld. 3. Die Vorsicht, sich ni früh auf den Stuhl zu setzen."

"Wenn der Leib anfängt wehe zu thun, so hige dein Gemüth; dieses ist eine unumgänglich gel für eine Gebährende und leicht zu befolgen, I te nichts, und erschrecke dich nicht. Wenn diese hen nicht aufhören, die Rückenschmerzen sich e len, öfters wiederkommen und anhalten, so sage dern und befehle Anssalten zu machen. Wenn die Rückenschmersen schwach und langsam ker eo sind zie nur als ein Verbothe zu hetrachten."

aber bewege dich nicht. — Diese ist die erste nothwendigste Regel, welche ich dir gebe, verach nicht. — Wenn du dir vorstellen solltest, dass di burt jetzt schon nahe sey und dich gleich auf den eetzen wolltest, so irrest du dich sehr. Bei solche wandnis der Umstände ist das vorzüglichste und wendigste Hülfsmittel, die Schmerzen zu dulden vorher zu essen und zu schlasen. Nachdem diese hen einmahl vorüber sind, so ist es leichter zu geren. Setze dich aber keinesweges auf den Stuhl, s ke nicht die Lenden und reibe den Magen nicht.

mittel im Chinaischem, mit 6 Zeichen ausgedrückt.

oder sitze ordentlich und wie gewöhnlich; krumme dich nicht, donn dieses steht in deiner Macht; und bedenke, dass, da kein Anderer dieses Geschäft für dich verrichten kaun, auch dein eigenes Leben davon abhange. Vor der Geburt suche deine Krafte seviel möglich su verstärken, desto besser daher wenn du schlafen kannet; wenn dir es aber nicht gelingt, so stehe und gehe sachte, wenn auch an jemand angelehne, oder stehe an einem Stahl dich haltend. Wenn diese Wehen vorüber sind, so sage ich, ist der Schlaf das nothwendigste Mittel, um wieder zu Kräften zu gelangen; lege dich auf den Rücken, und gieb dem Magen Freibeit, damit das Kind sich bequem bewegen könne. Wenn die Mutter liegt und ruht, so liegt und ruht auch das Kind, und es ist ihm leicht, sich: su bewegen. Sowohl die Mutter, ele das Kind haben näthig ihre Kräfte zu sammeln, damit sie zu seiner Zeit einen günstigen Gehrauch von denselben machen können. - Prägo die diese Wahrheit tief ein. - Setze dich ja nicht sogleich auf den Sauhl, wenn, du auch von der Hebamme hören solltest: "Hier ist schon der Kopf" - und verderbe nicht dadurch eine so wichtige Sache,"

Pag. 15. Frage. "Ist eine Hebamme nöthig?".

Antwort. "Man kann sie bei sich haben, when ihr keine Macht über die Gebährende einräumen; denn der größte Theil von denselben ist dumm und unwissend. Sobald sie nur über die Schwelle des Hauses tritt, öhne un wissen, ob die Zeit der Entbindung da ist, oder nicht, fängt sie gleich an Heu auf die Diele aussustreuen, und eagt: "Strenge deine Kräfte an, der Kopf des Kindes ist schon da," oder sie reibt das Kreus, streichelt den Bauch, oder steckt die Hand hinein, um Versuche anzustellen, und um dadurch ihre Mühe und Fürsorge su seigen, und daß sie nicht müs-

ď

eig ohne etwas au thun da sey "), . Gern möchte is hier anzeigen - allein Mitleiden hält mich gurück all 'das heillose Unglück, welches verschmitzte und re schlagene: alte Weiber anrichten, blos aus eigenem le teresse, indem sie ihre Geschicklichkeit beweisen milen. Schon die Benennung Hebamme zeigt an. 4 eie ein altes Weib ist, welche Erfahrung besitzt d Kind bei der Geburt zu empfangen, es suzudecken wi auf das Bett zu legen, aber nicht, dels sie die Kunt besitzen sollte mit den Händen Etwas zu bewerkstellgen, oder sonst mit der Gebährenden umzugehen. h manchen reichern Häusern hält man dieselbe scher lange vor der Geburt bei sich Wenn aber bei den eigentlichen V rgange etwas unangenehmes eich ereit not, so sammelt man deren Viele, und sie machen sich nur biwas Unnöthiges su thun, und laufen hin und her.

"Es ist irgend wo gesagt: "In der Welt ist nicht Uebernatürliches; wenn aber dieses geschieht, so ist die Dummheit der Menschen daran Schuld."

"Und hierüber sey so viel gesagt.

Frage. "Kann man wohl solche Arzneien einnehmen, welche bei den Entbindungen für vortheilhaß gepriesen werden?

Antwort. "Man mule es nicht thum. Von aller alten seltenen Medizin ist keine vorzüglicher, ale die ser Rath. Heut zu Tage nimmt man aber lieber unnützes Zeug ein. Was ist aber hier zu thun? Waran nimmt man so gerne unnütze Arzneien? — Ich habe schon gesagt und sage, wenn die Gebährerin sich nicht übermäßig anstrengt; unnützerweise sich nicht bewegt,

\*) A. d. Ueb. Welch getreues Bild der zu großen Geschäftigkeit der Hebammen und wie genzu passt dasselbe auf unsere halbgelehrten Weiber dieser Art in großen Städten! und noch schlasen kann; so wird in diesem Zustande das Kind selbst ohne Arzneien ans Tageslicht kommen."

Pag. 25. "Die vernehmete und nöthigete Regel, welche ein sehwangeres Weih zu befolgen hat, ist die Leidenschaft der Liebe zu vertilgen oder zu unterdrücken. Durch die Verminderung dieser Leidenschaft und Reinheit der Gedanken bleibt das Kind, ruhig, so wird ohne Beschwärlichkeit zur Welt kommen, glücklich wachsen, keine Krankheit erleiden, und kann alt werden."

"Es ist sehr nütslich für die Schwangere arbeitsate zu'deyn: 'Man nehme nur ein Beispiel an Bauerweibern und Dienstboten; sehr wenige von ihnen erleiden unglückliche Zufälle oder unzeitige Geburten; und die Ursache hievon ist, daß'sie'immer'artieltsanz sind. Durch Thätigkeit und Arbeit erhält sich das Blut der Schwangern immer im gehörigen Umlauf, die Nerven werden angefüllt, und das Kind gewöhnt sich hieran, so, dalei wenn auch eine unvorhergeschene Krankheit dasselbeeinst ergreisen sollte, diese nicht gefährlich seyn kann. Hingegen immer ohne Arbeit und Bewegung zu seyn, verursacht Schwäche, das Gehlüt hat k'inen gehörigen Umlauf und hiedurch erfolgt bei der geringsten Unvorsichtigkeit eine unzeitige Geburt. Hiedurch will ich aber keinesweges gesagt haben, dass man nur während' der Schwangerschaft arbeitsam seyn soll; sondern ich rathe an immer arbeitsam zu seyn, denn, wenn man nur in der Schwangerschaft arbeiten wollte, kann man dem Kinde Schaden zufügen und wird sich selbet schwächen."

Merkwürdige Erfahrungen über die Mik

Thieren auf den menschlichen Körper.

Eine der dunkelsten und dennech wichtigsten Lehre in der Physiologie und Pathologie der lebenden Organismen bleibt immer noch die von Uebentragung und Wirkung der Gontagien aus einer Thierklasse in die andere. Jeder Beitrag muß uns da wichtig seyn, un ich eile dahet, solgende merkwürdige Thateache, die sich vor wenig Monaten in Ostpreußen zutrug, zu Kenntniss des Pablikums zu bringen.

In dieser Provinz grassirte zu Ende des Herbete in einigen Dörsern der Milzbrand. Es wurden Sectionen des gesallenen Viehes angestellt, und hier ersolgt jene Ansteckung bei Menschen, worüber ich nun der würdigen Reserenten, Hrn. Regierungsrath Dr. Kesseln Konig berg gelbat sprechen lasse.

In Preuseisch Holland erkrankten, der zur Ob duction der daselbet am Milzbrand leidenden, und ge schlachteten Thiere, zugezogene Dr. Creuzwieser, und der bei derselben behülsliche Tambour Immisch, Gar tenwachter Schmidt, mit dem Hirten Frank, der auße dem Schlachten und der Beihülse bei der Obduction noch das Maul eines der Erkrankten Thiere mit Urügewaschen, und sich am Zahn des Thieres verletzt hat te, gleich nach einigen Stunden mit blauen Pusteln gewöhnlich zuerst an solchen Stellen, die verletzt, oder mit einer sehr zarten Haut bedeckt; und dadurch zu Resorption empfänglicher und geschickter gemacht wor

gangränösen angegriffenen Abdominal-System, und deuten die Schmersen im Unterleibe, die Neigungen zum
Erbrechen, das Erbrechen selbst, in den hier bei den
Menschen gemachten Erfahrungen, nicht auf ähnliche
Affectionen, — die durch die Bertinischen Beobachtungen bei der Section der Leichname gar außer allen
Zweisel gesetzt werden dürsten? — Auch die übrigen
Erscheinungen des, auf den menschlichen Organismus
übergetragenen, Milzbrandes tragen das Gepräge der
Achulichkeit, und kännen ihre Ahkunst nicht verleugnen.

Die Art der Uebertragung dieses Milzbrands-Contagiums von den Thieren auf den Menschen, scheint, nach den gemachten Erfahrungen, nur durch Verletzungen, oder durch sehr zarthäutige Theile geschehen zu seyn.

Die Wirkungen auf den menschlichen Körper waren in allen, uns sur Kenntnis gekommenen Fällen. immer die nämlichen, und können auf solgende charakteristische surückgeführt werden:

- nen, vorzüglich au den Stellen, wo die Resorption des Milzbrands-Contagiums geschehen war, mit entzündlicher, leicht in den Brand übergehenden Anschwellung des Theils, welcher das Contagium zuerst aufgenommen. hatte.
- " 2. Bald darauf schmerzhafte Anschwellung der Gelenkdrüsen.
- 3. Entzündlich angegriffenes Abdominal-System, daher unbeschreibliche Schmerzen im Unterleibe, Neigung zum Brechen, Erbrechen.
- 4. Ein hohes Gefühl von Schwäche, mit Ohnmachten begleitet.

der Krankheit swar warm, aber am Ende der Krankheit, kurz vor dem Tode, den Körper kalt bedeckten. Unter diesen, im Verein mit den sonst gewöhnlichen typhösen Fiebererscheinungen, manifestiren sich die Rinwirkungen des Milsbrandes auf den menschlichen Körper, und dieselben führten, wo nicht schnelle und zweckmäßige Hülfe geschafft wurde, gewöhnlich und 4ten Tage, seltener am 7ten Tage, nach dem ersten Ersteheinen der blauen Pusteln an den afficirten Stellen, zum Tode.

Sehr bemerkenswerth ist es, dass das auf den menschlichen Körper übergetragene Milzbrands-Contagium, nach hervorgerufener ähnlicher Krankheit, auch bei sehr naher Berührung, wieder auf andere gesunde Menschen übergetragen werden kann, wie dieses gleichfalls bis zur Gewissheit durch die hier gemachte Erfahrung erwiesen ist. Die Frau des, am Milzbrande verstorbenen, Gartenwächters Schmidt, lag nur eine Nacht bei ihrem, mit Schweiss bedeikten, Manne, den folgenden Tag nach dessen Tode bekömmt sie Schmerzen auf der rechten Backe, und am linken Mittelzahn. und auf beiden Theilen fanden sich bald dunkelrothe Putteln mit Fieberbewegungen, die immer größer wurden, und nur mit Mühe sammt dem typhösen Fieber beseitigt werden Die Frau des verstorbenen Hirten Frank, welche während der ganzen Krankheit ihres Mannes bei demselben in einem Bette gelegen hatte, bekam gleich nach dem Tode desselben, eine starke entzündliche Anschwellung beider Fleisch-Brüste, auf den sich schmershafte, gangränöse Pusteln erzeugten, die auch nur mit Mühe, nächst dem typhösen Fieber, gehoben werden konnten. Doch hatte diese Person, durch einen Fall über eine Tonne, sich die Brüste früher, ohne sie verwundet au haben, stark gequetschet.

3.

Königl. Preuss. Verordnung in Betreff des innern Gebrauchs des Arseniks.

Nicht als ein Beweis des Beifalls, (wie es etwa von manchen genommen werden möchte,) sondern um den nicht surverbindernden innern medicinischen Gebrauch des Arseniks eher; au beschränken, und ihn weniger gefährlich für das Publikum zu machen, wurde solgendes von Seiten der Regierung publicirt.

Jun den Nachtheilen, welche bei dem gegenwärtigen Gebrauche des Arseniks gegen die Wechselfieber, leicht entstehen können, möglichst vorzubeugen, ist von Seiten der Königlichen Section im hohen Ministerio des Innern für das Medicinal - Wesen nachstehendes verordnet worden:

- n) ist eine Auflösung des Arseniks unter dem Namen Solwio arzenicalis und nach unten stehender Vorschrift ) in sämmtlichen Apotheken zum innern Gebrauch vorräthig zu halten;
- 2) darf selbige nur auf ein von einem approbirten Arst verschriebenes, mit der Namens-Unterschrift dessel en versehenes, Recept versiegelt verabsolgt werden,
  und
- 3) keine Reiteratur statt finden; vielmehr muß das Mittel von dem Arst jedesmal auß neue verordnet werden;

\*) Solutio arsenicalis.

Rec. Arsenici albi subl. triti. Kali carbonic. pur laagr. LXIV Aqu. destill. Unc. viij. Solve digerendo in phiala vitrea; solutioni refrigeratae adde Spir. Angelic. compos. Unc. semiss. Aqu. destill. quantum requiritur, ut totius massae pondus sint Unc. xlj.

der Krankheit swar warm, aber am Ende der Krankheit, kurs vor dem Tode, den Körper kalt bedeckten. Unter diesen, im Verein mit den sonst gewöhnliches typhösen Fiebererscheinungen, manifestiren sich die Einwirkungen des Milsbrandes auf den menschlichen Körper, und dieselben führten, wo nicht sehnelle und sweckmäßige Hülfe geschafft wurde, gewöhnlich am 4ten Tage, seltener am 7ten Tage, nach dem ersten Erscheinen der blauen Pusteln an den afficirten Stellen, zum Tode.

Sehr bemerkenswerth ist es, daß das auf den menschlichen Körper übergetragene Milzbrands-Contagium, nach hervorgerufener ähnlicher Krankheit, auch bei sehr naher Berührung, wieder auf andere gesunde Menschen übergetragen werden kann, wie dieses gleichfalls bis sur Gewissheit durch die hier gemachte Erfahrung erwiesen ist. Die Frau des, am Milzbrande verstorbenen, Gartenwächters Schmidt, lag nur eine Nacht bei ihrem, mit Schweiss bedeikten, Manne, den folgenden Tag nach dessen Tode bekömmt sie Schmerzen auf der rechten Backe, und am linken Mittelzahn, und auf beiden Theilen fanden sich bald dunkelrothe Pusteln mit Fieberbewegungen, die immer größer wurden, und nur mit Mühe sammt dem typhösen Fieber beseitigt werden Die Frau des verstorbenen Hirten Frank, welche während der ganzen Krankheit ihres Mannes bei demselben in einem Bette gelegen hatte, bekam gleich nach dem Tode desselben, eine starke entzündliche: Anschwellung beider Fleisch-Brüste, auf den sich schmershafte, gangränöse Pusteln erzeugten, die auch nur mit Mühe, nächst dem typhösen Fieber, gehoben werden konnten. Doch hatte diese Person, durch einen Fall über eine Tonne, sich die Brüste früher, ohne sie verwundet zu haben, stark gequetschet.

### Inhalt.

3 1

| Dr. Andr. Röschlaub an Hrn. Dr. C. W. Hufe-                                                                             | •          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| land Seit                                                                                                               | • 9        |
| Nachschrift des Herausgebers                                                                                            | 22         |
| I. Künstliche Erseugung des Blutes und Versuch<br>viner Theorie über die Bildung desselben im                           |            |
| lebenden thierischen Körper. Von Dr. D. H.                                                                              |            |
| Grindel zu Dorpat                                                                                                       | 24         |
| III. Nachtrag zu meiner im zehnten Stück dieses<br>Journals 1810 enthaltenen Abhandlung über die                        |            |
| Zellgewebsverhärtung neugebohrner Kinder. Vom Hofmedicus Lodemann.                                                      | 53         |
| IV. Ueber die Anwendung des Merkurs in der häu-<br>tigen Bräune. Vom Hofmedicus Sachse in Schwe-<br>rin. (Fortsetzung.) | ,          |
|                                                                                                                         | 68         |
| V. Geschichte eines durch außerordentliche Gaben                                                                        |            |
| des Camphors vollkommen geheilten schwarzen                                                                             |            |
| Staares beider Augen. Vom Dr. Flemming zu<br>Berlin.                                                                    | 107        |
| VI. Kurse Nachrichten und Auszüge.                                                                                      | 207        |
| 1. Auszug aus einem chinesischen Hebammen-<br>katechismus. Von Iluseland —                                              |            |
| 2. Merkwürdige Erfahrungen über die Mitthei-                                                                            |            |
| lung des Milzbrands-Contagiums von Thierer auf den menschlichen Körper                                                  | ı<br>- 120 |
| 3. Königl Preuss. Verordnung in Betreff des in nern Gebrauchs des Arseniks                                              | - 125      |
| •                                                                                                                       |            |

Mit dissen Stücke des Journale mird ausgegeben:
Bibliothek der practischen Heilkunde. Für
und zwanzigster Band. Erstes Stück.

#### Inhalt.

Dr. Jacob. Fidel. Ackermann, De construer dis, cognoscendis et curandis sebribus episome Volumen I. Quod theoriam generalem febrium a febres splanchnicas comprehendit. Heidelbergae, impensis Mokr et Zimmer, MDCCCIX. 8. Seite 5-6 · 4 12 والمقدود فأوار فالأراب Same Burney in the same of assistant Sinnedicus Saine Liner die Arte die regel of Mount Van W. Berther St. W. 20 S. Ly. Partisetting) C. Shiehte einen . : ande rent the first of a mail of b U rac ! Ora;

e de la constitución de la const

Laterthan a Von ream . The second to the second sec

a. Me a. Teac Mills of the specific of the Shirthest control des Mills of the specific of the

j. Königi Fremi, tere amure in no cali des inc

## Journal

der

# practischen Heilkunde

herausgegeben

**VOD** 

#### C. W. Hufeland,

Königl. Preuls. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarzt, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

#### K. Himly,

Professor der Medizin zu Göttingen, Director des klinischen Instituts etc.

Grau, Freund, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

#### II. Stück. Februar.

Berlin 1811.
In Commission der Realschul-Buchhandlung.

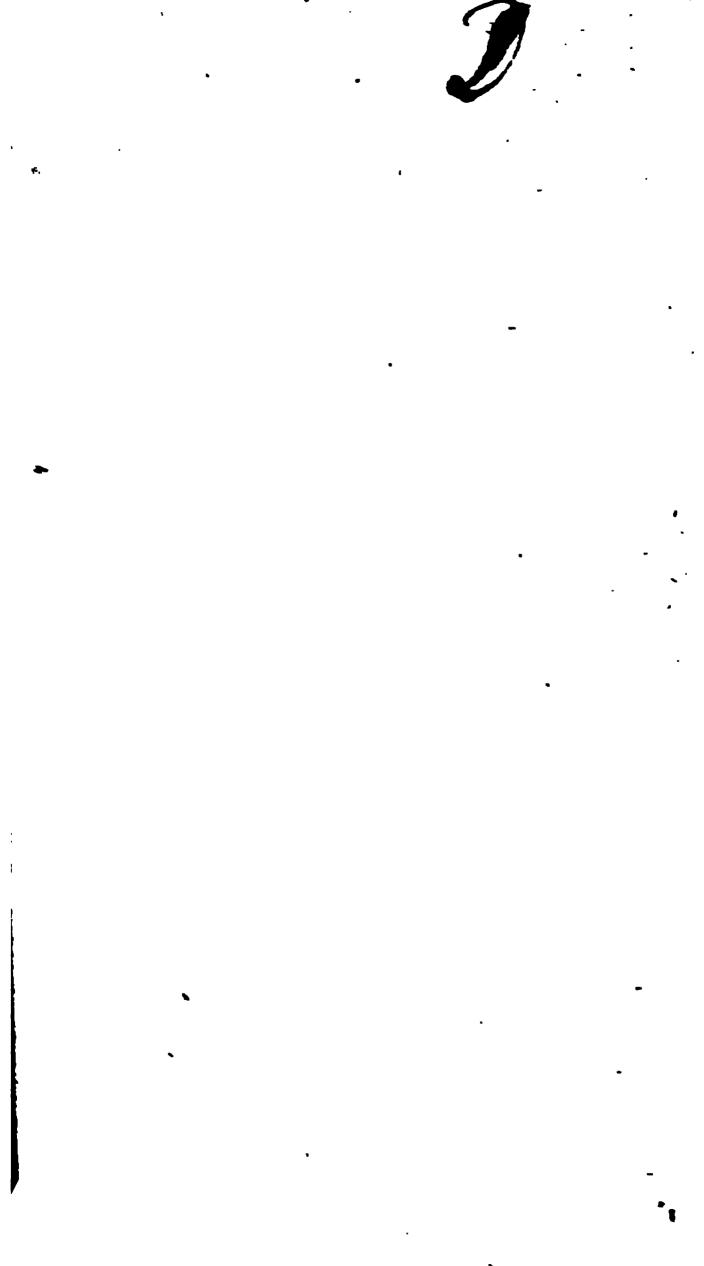

#### Rechenschaft

#### das Publikum

über

mein Verhältniss zum Brownianismus.

Herausgeber.

Ist's Werk you Gott, so wirds bestahn, let's Menschenwahn, wird's untergahn. Luther.

Es sind nun zehn Jahre verslossen, als ich, nach fünfjähriger Bekämpfung des Brownianismus, alle nun auf mich einstürmenden Schmähschriften mit der Erklärung beantwortete: "Ich für meine Person bleibe meinen "Grundsätzen treu, auf alle in der Hitze des

Jours, XXXIL B. 2, St.

"Streites auf mich geschehende Invectiven "gar nichts zu antworten, behalte mir es aber "vor, nach Endigung dieses Stadii inflamma-"torii, eine kleine Revision der im Anfange "so heftig und so roh vertheidigten Brown-"schen Sätze und dessen, was sie nachher "durch Einschränkungen ihrer selbstdenken-"den und für Naturbeobachtung empfängli-"chen Vertheidiger geworden sind, aufzustel-"len, wo sich denn manches aufklären, und "manche Dissonanz wegfallen wird." \*) Ich habe redlich Wort gehalten, auf alles geschwiegen, was gegen mich vorgebracht wurde, aber nie aufgehört, dem Brownianismus nach allen Kräften entgegen zu arbeiten.

Jener angedeutete Zeitpunkt ist nun gekommen. Die Waffen ruhen, und die Gemüther sind abgekühlt; die Wahrheit hat gesiegt, und selbst der heftigste Vertheidiger des
Brownianismus, der uns, nachdem er früher
seinen Scharfsinn hinlänglich dokumentirt hat,
nun auch durch sein offenes Geständniss die
größte Achtung für seinen Karakter einslößt,
erklärt sich in den Hauptpunkten für überzeugt.

<sup>\*)</sup> S. meine Bibliothek für praktische Heilkunde IV. Bd. 1801. p 511

Die Akten eines Kampfes sind nun geschlossen, der eine der wichtigsten Epochen in der Heilkunst gemacht hat; man kann wieder hoffen gehört und verstanden zu werden, und ich nehme nun zum ersten und zugleich zum letzten male wieder das Wort in dieser Sache, um mein Geschäft zu beschließen, und dem Publikum Rechenschaft abzulegen von dem, was ich that, und wie ich's that. Ich bin dies der Wahrheit schuldig, die durch falsche Ansichten häufig entstellt wurde, dem Publikum, das mir sein Zutrauen schenkte, so vielen Zuhörern, die mir glaubten, und mir selbst, um manche Missverständnisse aufzuhellen, \*) auf dass bei einer Sache, die so wesentlich in mein Leben und meine Persönlichkeit eingegriffen hat, durchaus kein Dunkel und keine Ungewissheit übrig bleibe, sondern alles klar und offen der Welt vor Au-

Noise nöthig dies sey, und wie unglaublich ich, beaonders in Absicht meines Stillschweigens, auf persönliche Angriffe, misverstanden worden, davon
habe ich mit Bedauern und Verwunderung mannichfaltige Beweise gefunden, ja selbst der würdige
Sprengel in seiner trefflichen Geschichte der Medizin giebt einen Beleg dazu. — Noch kürzlich mußte
ich in einem französischen Journale lesen, ich sey
einer der thätigsten Verbreiter des Brownschen Systems gewesen.

gen liege. — Was rein angesangen wurde muls auch rein geendigt werden.

Dazu wird es nöthig seyn, dass ich merst den Zustand der teutschen Medizin, insbesondere aber meinen individuellen Standpunkt, bei Erscheinung des Brownschen Systems schildere, hierauf die wesentlichen Punkte meiner Opposition, und, was davon nur als wahr erkannt wird, darstelle, und zulett die Gründe angebe, die mich vermochten se und nicht anders zu handeln.

Die teutsche Medizin befand sich auf des Standpunkt rationeller Empirie. Man erkante te nur factische Wahrheit in der Heilkunde an aber man war emsig bestrebt, sie geist zu erfassen und zu verarbeiten. Die große Hallerschen Entdeckungen der Irritabilit und Sensibilität wirkten fort, und gaben de Bessern die Richtung. Achtung der Alta und der von ihnen aufgestellten unwandelberen Gesetze der kranken Natur, fromme Verehrung der Naturkraft, als der innern alle wirkenden Gottheit. Anwendung jener großen Entdeckungen der Irritabilität und Sensibilität, so wie der neuesten aufserordentig

chen Fortschritte der Physik und Chemie, besonders der eben entdeckten pneumatischen, des animalischen Magnetismus und Electricismus, zur Erklärung der organischen Phänomene und zur Vervollkommnung der Theorie und Praxis; - im Ganzen mehr Neigung zum Solidismus, zur Nervenpathologie, als zum Humoralismus; - der durch Stoll zu weit getrieberre Gastricismus schon in der Abnahme und auf seine wahren Grenzen hingewiesen; kein System herrschend, aber jene republikanische Verfassung, die jedem Geist freie Entwicklung und Wirksamkeit nach seiner Weise verstattet, und dadurch so wohlthätig für das Weiterbringen der Wissenschaft im Ganzen ist; - dies war die Lage der Kunst in den Köpfen der bessern Aerzte. Ich berufe mich auf die Schriften eines Schröder, Brendel, Zimmermann, Tissot, Schäffer, Frank, Richter, und auf die hohen Schulen von Göttingen, Jena, Halle, Leipzig, wo die Medizin in diesem Geist gelehrt wurde. \*)

•) Hr. Weikard hatte freilich andere Ideen davon, aber wie wenig er die wahre Lage der Medizin und ihres Unterrichts in Teutschland kannte und vermöge seiner Kenntniss von teutschen Universitäten kennen konnte, beweist hinlänglich seine Lebensbeschreibung. — Aus allen dem erhöllt auch

Mein wissenschaftlicher Standpunkt war diesem angemessen, nur durch individuelle Umstände modificirt, und, so ungern es geschieht, muss ich hier von mir selbst sprechen. -Ich hatte die kranke Natur 14 Jahre lang beobachtet, mit reinem, unbefangenen, gewissenhaften Sinn. Eine zahlreiche Praxis, in die mich günstige Umstände gleich bei meinem Eintritt versetzten, hatte ich nicht blos als ein Objekt der Heilung, sondern zugleich als ein fortgesetztes Experimentiren in der Sphäre des Lebens, betrachtet, und so zu Aufschlüssen über die Natur des Organismus und seines Verhältnisses zu den Außendingen benutzt. Nicht blos mit dem Verstande, sondern mit meinem Gemüthe, in mein ganzes Wesen, hatte ich meine Wissenschaft aufgenommen, sie war mein Leben geworden. -Durch Richter, Blumenbach und Lichtenberg gebildet, durch einen ächt hippocratischen Vater in die Praxis eingeführt, fand ich nachher in Baglivis, Huxhams, Sydenhams, Lontins, Schäffers, Tissots, Zimmermanns Schriften den Geist, der mich am meisten ansprach, und meine weitere Ausbildung bewirkte, Ein

> sur Gnüge, was von der daraus motivirten Nothwendigkeit einer Revolution su halten sey,

gründliches Studium der Physik und Chemie setzte meinen Geist mit der ganzen Natur in Verbindung, und verhütete Einseitigkeit und Verirrungen der Spekulation und
Phantasie. So bildete sich ohne mein Wollen und Wissen, ohne die Absicht je als Lehrer oder Schriftsteller aufzutreten, aus dem
reinen Anschauen der Natur und dem faktischen Leben in ihr, ein System, oder was es
vielleicht richtiger ausspricht, ein geistiges Erfassen ihres Seyns und Wirkens, dessen Grundzüge folgende waren:

Die Natur erschien mir als ein Ganzes allbelebtes, dessen inneres Leben sich nur in 'verschiedenen Formen und Stusen der Vollkommenheit äußerlich darstellt. In der organischen Welt, Pslanzen – und Thierwelt, zeigt sich dieses Leben in seiner größeten Vollkommenheit und Entwicklung, und stellt sich in zwei Hauptformen dar, welche daher die Grundkaraktere der ganzen organischen Natur sind. Einmal die Fähigkeit Außendinge als Reize zu percipiren und darauf spezifisch zu reagiren, (Reizfähigkeit, nachher Erregbarkeit genannt), welche sich auf der höchsten Stuse der Organisation, der Thier-

der Prozess des Krankwerdens und des Gesundwerdens — dies erzeugte in mir die Idee der Pathogenie. — Aber diese Ansicht gebot zugleich tiese Ehrsurcht gegen jenes Unsichtbare und Unbegreisliche, für das es eigentlich keine Worte giebt, und was der Arzt doch zu benennen und zu behandeln wagen muß. Die ganze medizinische Nomenklatur erschien mir also nur als eine symbolische oder mythische Darstellung der Lebensprozesse, und die Heilkunst selbst ein Denken und Handeln in einer höhern Potenz, zu dem nur der wirklich gelangen kann, der die innere Weilte hat, und mit reinem frommen Sinn hinzutritt.

Durchaus verwerslich schien mit also jede rohe Bearbeitung eines lebenden Organismus gleich einem todten chemisch-physischen Naturprodukt, jedes frivole Experimentiren, und am meisten das despotische Herrschenwollen und Aufdringen spekulativer Systeme, in der Sphäre des Lebens.

Erfüllt und durchdrungen von diesen Ideen, fühlte ich das Bedürfnils sie mitzutheilen; es trieb mich zum Lehramt und zur Schriftstellerei, und so entstanden meine Vorlesungen und aus ihnen meine Schriften über Parthogenie und Macrobiotik, welche obige Ider, en für jeden, der sie mit Studium und Unsbefangenheit liest, klar und bestimmt aussprechen \*).

Nuu erschien das Brownsche System, und wurde mit einer bisher unerhörten Arroganz und als etwas durchaus neues und unumstößliches in Teutschland verkündigt. Diese neue Lehre empörte eben so sehr meine innerste Ueberzeugung, als die Art ihrer Verbreitung mein Gefühl. Ich erkannte sie als unwahr und einseitig in ihren Grundsätzen, als höchst verderblich in ihrer Anwendung auf die Menschheit, und als hemmend für die

Brownischen, in so fern sie alles auf ein Prinzip reducirten, und doch waren sie im wesentlichen so ganz von jenen verschieden. — Daher entstanden damals die sonderbarsten Milsverständnisse. Einige fanden mich mit Brown ganz übereinstimmend, während andere als Antibrownianer gegen mich schmaheten. Ja einige hatten den guten Einsfall, meine Ideen blos als eine Nachbildung Browns zu nehmen, da ich sie doch schon von dem Jahre 1786 an in: den ersten Vorlesungen über Macrobiotik im Teutschen Merkur, und in der Abhandlung über die Bewegungen des Hedysarum gyrans (S. meine gemeinnützigen Aufsätze.) also lange vor Browns Erscheinung, öffentlich ausgesprachen hatte.

Fortschritte des wissenschaftlichen Geistes durch die Fesseln, die sie ihm anlegte. stihlte die schreiende Ungerechtigkeit in der Geringschätzung, mit der man die bisherige teutsche Medizin und so viele treffliche Männer, die sie bearbeitet hatten, behandelte, ich sühlte als Teutscher die Schmach, die wir uns bei andern Nationen und bei der Nachwelt bereiteten. - Wie konnte der Browns Lehre von der Erregbarkeit für neu erkennen, der das Wahre darin selbst schon früher erkannt und öffentlich ausgesprochen hatte? Wie die Zurückführung der genzen Medizin auf ein Prinzip, die er selbst schon früher aufgestellt hatte? Wie den Unterschied unter sthenischen und asthenischen Entwindungen, Blutilüssen, etc. den wir schon längst unter dem Nahmen activer und passiver kannten? Wie die brownische Behandlung asthenischer Fieber und Entzündungen durch Reizmittel, die schon mein wurdiger Lehrer Richter längst vorgetragen hatte? \*) Wie den Vorwurf der allgemeinen gastrischen Verblendung

Schon im Jahr 1781 sagte er uns in seinen Verleeungen: Bei Nerven- und Faultiebern ist Wein und jedes Reizmittel kühlend, beruhigend, und hehr Delirium und Entzundungen, weil alles dies nur Producte der Schwäche sind.

da sich schon ein Frank (im J. 1784 in seiner herrlichen Abhandlung de Formis morborum biliosis) und andere so nachdrücklich dagegen erklärt hatten u. s. w.

Mit dieser Ueberzeugung, auf dem Platze, wo ich stand, zu schweigen, wäre Verrath an der Wahrheit, an meinen Zuhörern, und an dem Theil des Publikums gewesen, der mir bis jetzt sein Vertrauen geschenkt hatte. Wer Gutes thun kann und es nicht thut, dem ists Sünde; und hier war wahrlich nicht von leerer Spekulation, sondern von der Rettung Tausender, von der Erhaltung der wahren Heilkunst, die Rede. - Hier war sür den Mann von Gefühl und Gewissen keine Wahl. Er musste sich dem Strome entgegen setzen, unbekümmert, was daraus entstehen könnte, ob es mit den irdischen Rücksichten vereinbar sey, ja ob seine ganze Persönlichkeit darüber zu Grunde gehen möchte. Er mulste es thun mit dem festen Vertrauen auf ein höheres Bewulstseyn, und dals, wenn die Mitwelt ihn verkenne, ihn die Nachwelt rechtfertigen werde. - Mit diesem Sinne übernahm ich den Kampf, und er allein gab mir die Kraft auszudauern, als von allen Seiten die empfind-

lichsten Schmähungen auf mich eindrangen, ja als selbst die Primaten unsrer Kunst entweder übergingen, oder aus leicht begreislichen Ursachen schwiegen, und ich, im Gegensatz mit der herrschenden Meinung, zehen Jahr fast allein stand. Die persönlichen Schmähungen waren mir gleichgültig denn ich stritt nicht für mich, sondern für die Sache. Nur das that mir weh, dass selbst achtbare Männer, mit denen ich so gern vereint das Gute gewirkt hätte, durch Verschiedenheit der Meinung von mir abgewendet, ja selbst die reinen Motife meines Handelns verkannt wurden. Was mich aber am tiefsten schmerz-'te, war, zu sehen, wie die verderbliche Lehre durch ihre täuschende Einfachheit und Konsequenz sich immer mehr ausbreitete, wie Rohheit, Einseitigkeit und ein leeres Formelwesen an die Stelle der lebendigen Kunst trat, wie die junge Saat schon im Aufkeimen erstickt wurde, und wie Tausende von Kranken, und unter diesen die hoffnungsvollsten jungen Leute, ein Opfer der Opiatwuth wurden.

Nur erst dann, als der Streit in einen persönlichen Faustkampf ausartete, der die Wissenschaft entehrte stattgihr zu nützen, als despotismus geschmiedet war, dass sie alle Empfänglichkeit für Natur und reine Anschauung verloren hatte, und das Streiten nur zur Fortsetzung des Unanständigen dienen konnte, beschlos ich, meine direkte Opposition aufzugeben, statt dessen aber desto krästiger durch Lehre und That für das Bessere zu arbeiten, und die Wahrheit dadurch zu vertheidigen, dass ich ihr recht treu und öffentlich diente; und ihr junge Gemüther zuführtes

Die Hauptpunkte, die ich vom Anfang an dem Brownianismus entgegen gesetzt, und bis ans Ende vertheidigt habe, sind folgende!

- I. Der letzte Grund aller Lebenserscheinungen ist das innere unsichtbare Leben —
  die Lebenskraft. Die Erregbarkeit selbst ist
  erst Produkt oder Erscheinung derselben, und
  folglich nicht die Urkraft.
- II. Diese Lebenskraft, oder das innere Leben, offenbart sich auf doppelte Weise, einmal als Erregbarkeit oder Reizbarkeit im weitesten Sinne — d. h. die Fähigkeit nicht allein vital aflizirt zu werden, sondern auchtest

reagiren, worauf sich das Reizverhältnis des Organismus gründet; — zweitens als Schöpfungskraft, d. h. das Vermögen die Materie chemisch umzuwandeln, organisch zu gestalten, zu individualisiren, den Organismus zu reproduciren, zu heilen; worauf sich das chemischorganische Verhältnis gründet.

III. Beides ist immer vereinigt. Jeder Act des Lebens, jede einfache Reizung, schließt immer beides in sich, Erregung und chemischen Prozess.

IV. Eine bestiedigende und alles umsassende Theorie muss also immer beides, nicht blos Erregung, sondern auch die chemischen materiellen Verhältnisse des Organismus, im Auge haben, und umschliesen.

V. Der Organismus ist nicht blos etwas leidendes, durch Außendinge bestimmbarse und
bestimmtes, sondern etwas selbstthätiges, sich
selbst bestimmendes, selbst bei dem Affizirtwerden von außen thätiges und auf die Auſsendinge reagirendes, und ihre Wirkung speziſisch, daher sehr mannichfaltig, gestaltendes.

VI. Es existirt mithin nicht blos ein quantitatives sondern auch ein qualitatives Verres ist das wichtigste, in so fern es das individuelle Seyn des Körpers und die spezisischen Beziehungen desselben bestimmt. Es existiren also nicht blos Veränderungen des Lebens und seiner Erscheinungen in plus und minus, sondern auch in modo. Folglich ist die Brownische Dichotomie in Sthenie und Asthenie falsch.

VII. Die nächste Ursache aller Krankheiten ist qualitativ, d. h. etwas in dem Organismus selbst erzeugtes, specifisch verändertes. Nur dadurch werden die entfernten Ursachen, selbst Sthenie und Asthenie, erst zur Krankheit.

VIII. Der Brownische Begriff von directer und indirecter Schwäche ist also falsch, da es dabei auf die entstehende Qualitätsveränderung ankommt, wodurch bei der directen Schwäche die Reiz-Empfänglichkeit vermindert, bei der indirecten erhöht seyn kann. — Aus eben dem Grunde ist die Stufenleiter der Reizmittel in blos quantitativem Sinne falsch.

IX. Eben so ist der Akt der Heilung und die Wirkung der Heilmittel immer quantitativ und qualitativ zugleich. X. Es existirt demnach Krankheitsmaterie und sie ist oft so bedeutend in der Pathogenie dals sie Heilungsobject werden muß.

XI. Jeder Heilungsprozess ist seiner innen Natur nach ein chemisch-animalischer Prozess ein Umschaffungs-Akt, den die Natur selbs macht, und zu dem sich die Heilmittel nur als äußere Bedingungen verhalten.

XII. Immer ist's also die Natur und nicht die Kunst, die die Krankheiten heilt, und die Medizin non est magister, sed minister naturae.

XIII. Die alte Idee der Coction und Crise bezeichnet diesen innern Heilungsprozels, seinen Fortgang und Vollendung, und ist daher keineswegs blos humoralistisch und verwerflich.

XIV. Eben so gewiss ist es, das Krankheiten aus gastrischen Ursachen existiren, und
dass die gastrische Methode keineswegs verwerslich, sondern oft die einzig rettende ist

XV. Ein Grundgesetz des Organismus ist das Gesetz des Consensus und des Antagonismus. Es beruht hierauf sowohl die Pathonismus.

jenie, als die Heilmethode vieler Krankieiten.

en Organismus gleich vertheilt, sondern schon n gesunden Zustande verschiednen Theilen nd Systemen in verschiednem Grade und verchiedner Modification zugetheilt; noch mehr ann diese Differenz im kranken Zustande tatt finden, und es können dadurch Krankeiten gemischter Art, mit entgegengesetztem ebenskarakter des Ganzen und des Einzelen, oder verschiedner Systeme, entstehen.

AVII. Die Vitalität ist nicht blos Eigenchaft der sesten, sondern auch der slässigen
heile, besonders des Blutes, und die Säste
nd daher nicht blos als äussere Bedingunm, sondern als integrirende Theile, des Leens zu betrachten. Der Begriss des Organihen bezieht sich nicht auf sest oder slässig,
ndern auf das Erhobenseyn der Materie zu
ner höhern Stuse des Seyns. Es giebt
mnach auch Krankheiten der Säste.

Diese Sätze waren der direkte Gegentz der Fundamentalsätze des Brownianisas und der Erregungstheorie, und nun fraich jeden unpartheilischen und selbstdenkenden Wahrheitsforscher: Habe ich je eine einen derselben aufgegeben? Habe ich je eine ihnen widersprechende Brownische Ansicht angenommen? Und sind sie nicht gegenwärtig durchgängig, selbst von den erklärtesten Anhungern Browns, als wahr anerkannt?

In außerwesentlichen Dingen, auch in Namen, nachzugeben, hielt ich für Pflicht, theils um jeden Verdacht des Eigendünkels zu entfernen, theils um der Wahrheit selbst mehr Fingang zu verschaffen. Hat dies jemand für Annäherung zum Brownianismus gehalten, so ist dies mehr Brownianismus gehalten, so ist dies mehr meine Schuld. Wer sich so gänzhich und in der Wurzel von ihm geschieden ausgegerichen hatte, bei dem konnte wohl von deiner wahren Annäherung die Rede seyn

Dies ser genng über mein Verhälmik min linermanismus. — Ich habe mich gehört über das kulkemmen einer freieren und nerlassendem Ansicht der Dinge, die man ich glaube, mit Unrecht und nicht zu ihrem Vortheil Naturphilosophie genannt hat; — nicht als ob ich ein unbedingter Anhänger derselben worden wäre, sondern weil ich sie für hichstrochlichtig und nothwendig fand, den in die Fesseln eines scholastischen Systems

eingeengten Geist des Zeitalters wieder frei zu machen, der zum dürren Skelet gewordenen Heilkunst lebendigen Othem einzuhauchen, und die Aerzte wieder auf Naturstudium und Erfahrung hinzudrängen. Nur in dieser Beziehung werde ich sie schätzen und mich zu ihr bekennen, keineswegs aber wenn sie eine zügellose Phantasie und selbsterschaffene Welten an die Stelle des reinen Natursinnes und wahrer Erfahrung setzt.

Es ist nun noch übrig, über die Gründe meines Betragens einige Worte zu sagen, welches mir Gelegenheit geben wird, mein Glaubensbekenntnis über gelehrte Streitig-keilen und Selbstvertheidigungen überhaupt abzulegen, und wie es bei mir Grundsatz worden ist, mich persönlich nie zu vertheidigen. Der Gegenstand verdient gewis in unsern streit- und selbstsüchtigen Zeiten der ernstesten Beherzigung, wenn wir nicht noch tieser sinken wollen. Möchten doch nachsolgende Worte zur Erweckung edlerer und liberalerer Grundsätze darüber beitragen!

Es ist meine feste Ueberzeugung: Nichts icht wahres und den Keim des Lebens in sich

keimt es oft unbemerkt in stiller Erde fort, und trägt, sey es auch nach langen Jahren, gewiß die schönsten Früchte. Und eben so hat uns die Geschichte gelehrt und lehrt uns noch täglich, daß die hochgepriesensten Werke und Systeme, wenn sie auf Irrthum bemhen, in sich selbst zerfallen und vergehen!

Das erste, was mir daher immer vor Augen schwebte, wenn ich etwas ins Publikum sendete, war das herrliche Wort unsers Luthers:

Ist's Werk von Gott, so wird's bestahn, Ist's Menschentand, wird's untergahn.

Ich war und bin noch fest davon überzeugt: Ist das, was du schreibst, Wahrheit, so wird es keine Kritik, ja keine Macht in der Welt unterdrücken, — es wird sich selbst halten, und bedarf deiner Vertheidigung nicht — Ist es aber Irrthum, so mag es fallen, es ist recht gut, dass es als Irrthum erkannt wird, und alle Vertheidigung wird es nicht halten.

Ferner erschien mir das Schreiben, oder wie es eigentlich heilsen sollte, das Reden zur Welt und zwar nicht blos zur Mitwelt

ondern zur Nachwelt, von jeher als ein heiiges höheres Geschäft, wobei die größte Erjebung seiner selbst über das Gemeine und rdische, die riöglichste Entäußerung seiner Persönlichkeit und ein reines Aufgehen im geistigen Leben, unerläßliche Bedingung sey. In dieser Lebenssphäre aber giebt es bekanntlich keine Rezensenten, keine herrschende Mode, keinen Wechselkurs der gelehrten l'apiere, genug keine von den vorübergehenden Erscheinungen, die den Tagschriftsteller bestimmen. Alles ist reines Element des Geistes und der Wahrheit, in dem man sich frei und entfesselt von der Zeit bewegt, man spricht zu einer unsichtbaren Kirche, die immer ist und ewig seyn wird, wenn auch die lautwerdende keine Ahndung davon hat. Was geht uns diese an? Und wozu bedarf es denn der Vertheidigung gegen sie?

Dazu ist es aber unentbehrlich, dass man nur aus völlig reinen Motisen die Feder ergreist: nicht um seinetwillen, und ausg emeinen Rücksichten, sondern rein sür die Sache, und getrieben allein von der Idee. Wer so schreibt, dem ist es völlig gleichgültig, was man gegen ihn sagt. Le ist ja nicht seine Sache, die er vertheidigt, es war ja nicht um Recht zu behalten, dass er schrieb, sondern um den Trieb seines geistigen Strebens zu befriedigen, und dem Geiste zurückzugeben, was er von ihm empfangen hatte.

Der wahre Schriftsteller muss seine Persünlichkeit so ausziehen, dass es ihm gleichgültig ist, unter welchem Namen, dem seinigen oder einem andern, seine Idee in die Welt kommt. Es ist genug, dass sie in die Welt kommt, und unentstellt ins Leben eingeführt wird. - Die wahre irdische Unsterblichkeit ist ja nicht die Unsterblichkeit des Namens, sondern der Sache, das geistige Fortleben und Fortwirken unsers Daseyns. -Es ist genug, dass du da warst, und dass die Spuren deines Daseyns wohlthätig in der Menschheit fortwirken. Wir kennen den nicht mehr, der den ersten Baum pfropfte, und doch seegnen wir sein Andenken bei dem Genuss jeder Frucht. Der erfreuende Genuss selbst ist die schönste Feier seines Andenkens.

Werfen wir nun einen Blick auf das, was aus gelehrten Streitigkeiten, selbst unter den

Bessern, hervorgeht, wie sie immer persönlich werden, zu der heftigsten Animosität, ja endlich zur pöbelhaftesten Gemeinheit führen, und keineswegs zur Ehre und Gewinn der Wahrheit, sondern zur Unehre der Wissenschaft und derer, die sie siihren, gereichen, müssen wir da nicht überzeugt werden, dass dies sicher nicht der Weg sey, die Wahrheit zu fördern, sondern vielmehr die gefährlichste Klippe, durch gereizte Eitelkeit und Leidenschaft selbst in Ichheit und Gemeinheit zu versinken? - Selbst der Beste, wenn er sich in Streitigkeiten einlässt, ist nie sicher dafür. Unvermerkt wird es scine Sache, und hört auf Sache der Wahrheit zu seyn, und somit ist die reine höhere Welt und ihre Bedingung, Ruhe der Seele, verloren. beides lieb ist, der gehe nie ein!

So geschah es, dass ich es für das letzte, und ich kann sagen, für das unnützeste Geschäft von allen hielt, mich zu vertheidigen,
und dass ich, je mehr ich unwürdiges gegen
mich vorbringen sah, desto mehr in diesem
Grundsatz bestärkt wurde, da sich ja eben dadurch das wahre Wesen der Polemik, und was
bei einer solchen Stimmung der Gemüther

für die Wahrheit zu hoffen sey, am besten offenbarte.

Wandelte mich ja einmal die Lust an mich zu vertheidigen, so rief es in meinem Innern: Kannst du nicht in der Zeit etwas besseres thun? — Strebe weiter — handle im bessern Sinne, dies ist die beste Antwort. — Dann verdoppelte ich meinen Eifer, in Lehre und That, suchte mich selbst und meine Lehre immer mehr zu vervollkommnen und klarer zu entwicklen, und half dadurch der Sache kräftiger fort, als durh direkte Vertheidigung.

Und so sollte es, dünkt mich, immer gehalten werden. Die Wahrheit bedarf keiner Vertheidigung, nur des redlichen Fortwirkens und Handelns in ihrem Sinne, und bei Missverstand einer deutlichern Entwicklung und Darstellung. Der Schriftsteller auch nicht, denn ist er mit Recht getadelt, so schweige er und bessere sich, ist es mit Unrecht oder Bosheit geschehen, so fällt der Tadel sicher über lang oder kurz auf den Angreifer zurück, und er kann, wenn er wirklich ein reiner und edler Mensch ist, es ruhig abwarten. — So fiele demnach alle Selbstvertheidigung, das heifst

alle Polemik im persönlichen Sinne, weg, es bliebe blos Sachvertheidigung, das heißt aber nichts anders, als fortgesetztes reines Streben nach Wahrheit, sey es auch auf den entgegengesetztesten Wegen, und so würde die Literatur friedlicher und würdiger erscheinen, und das wahre Reich des Wissens sicher besser gefördert werden.

## II.

## Ueber

die Behandlung der Augen usch Verletzungen derselben überhaupt und besonders

nach den absichtlichen durch Operationen an denselben.

Von

K. Himly.

Nicht selten gehen bei zufälligen Verletzungem durch Entstindung (ophthalmia thraumerma tweienen). Augen mehr oder weniger in thunde und diese zufälligen Verletzungen eine nacht nur per accaient so zerstörend gentrachen, weil nemlich nicht die passende Malending wieht ihrer wohl selbst eine verleichen einen eine wert der Frequenz der Augen-

operationen sieht man bei diesen es noch öfter, und muß manchmal bedauern, daß eine solche Operation dieser Art, obgleich gut vörrichtet, dennoch fehl schlägt, weil nämlich der Operator überhaupt zu wenig Arzt, oder von einer einseitigen Behandlungsmaxime eingenommen ist.

Die letzteren sind besonders häufig, und zwar von viererlei Art.

Die erste ist: alle solche Verletzungen machten Entzündung, waren synochischer, sthenischer Art und foderten also eine entzündungswidrige, d. h. nach diesem Glauben nur eine schwächende Behandlung. Diesen Grundsatz findet man am häufigsten bei den Wundärzten der ältern deutschen und bei der französischen Schule, und obgleich er vielleicht in der Mehrzahl richtig ist, so nachtheilig wird er doch in andern Fällen, wo statt der Blutausleerungen, besonders der allgemeinen, und statt des Salpeters und ähnlicher Mittel gehörige Dosen von Opium, Naphthe und andern inzitirenden Mitteln der Krankheit eine ganz andre Wendung würden gegeben und vorzüglich oft ihren Uebergang in, ein sehr chronisches Uebel verhütet haben.

Die zweite ist: diese Verletzungen müsten mit Opium, innerlich gegeben, behandelt werden, weil nämlich ein so sehr empfindlicher Theil verletzt sey, müsse man den Nervenreiz durch betäubende Mittel heben. Diese Maximen hatten schon Wundärzte, ehe der Brownianismus das Opium in häufigere Anwendung brachte, besonders englische und gehildetere deutsche, die gemerkt hatten, daß sich von den englischen Aerzten und Wundärzten viel lernen lässt und ihnen viel nach-Ueber das Irrige der Meinung, als sey Opium nur ein betäubendes Mittel, herrscht seit Brown's "Opium me hercle non 'sedat" eine allgemeinere Uebereinstimmung, und hiedurch liess man von dieser Hypothese auch mehr ab, wenn auch deshalb noch nicht von demselben Mittel. Schädlich genug zeigte & sich auch oft, und ich glaube, die Deutschen missbrauchten in solchen Fällen das Opium mehr, als die Engländer, obgleich sie es in kleinern Gaben wagten; sie übersahen nämlich den freien Gebrauch der Blutausleerungen, welchen die Engländer so oft vorherschickten.

Zu dieser Maxime kann man auch die noch rechnen: Ruhe befördere die Heilung jeder

jeder Wunde, die meiste Ruhe habe das Auge im Schlafe, also wenigstens die Nacht müsseder Kranke tüchtig schlafen, und da Opium Schlaf mache, müsse man dies deshalb in zureichender Dose wenigstens Abends geben. Das erste ist richtig, das letzte falsch. Entzündungen mit erhöheter Irritabilität befördern Blutausleerungen und Weinsteinrahm die Ruhe und den Schlaf, und Opium vermehrt die Schmerzen und verdrängt den Schlaf vollends. Es hat mir geschienen, als wenn selbst halbe Vergiftungen mit Opium in solchen Fällen nicht einmal gelingen wollten, indem das Opium, wenn ein Arzt dadurch den Schlaf in solchen Fällen durchaus erzwingen wollte, in größern oder öftern Dosen gegeben, nur Erbrechen erregte.

Eine dritte ist: auch besonders Opium zu geben und zwar als die Inzitation vermehrendes Mittel, und deskalb oft in Verbindung mit Liquor anodynus, Naphtha, Wein, Kampher u. s. w. Diese Maxime wurde mit dem Brownianismus und der Erregungstheorie bei Entzündungen überhaupt grassirend, die Nothwendigkeit derselben glaubte man erwiesen durch gehörige Würdigung der vorgegan-

genen Schädlichkeiten, als dem Blutverlust, dem Schmerze, der gestörten Funktion, der Betrübnis, Angst etc. Bei Augenoperationen zeigte sich dieser allgemeine Grundsatz nachtheiliger, als der erste, immer kühlend zu verfahren. Zwei besondere Verhältnisse wurden hier, wirklich zum Erstaunen übersehen, nemlich, dass bei diesen Verletzungen meistens gar kein Blutverlust Statt hat und dass statt der Betrübnis meistens die Freude eintritt, wieder sehen zu können, oder wenigstens doch Befreiung von der vorhergegangenen Angst vor der Operation und gegen die eingetauschte Hoffnung ihres erwünschten Effectes.

Eine vierte ist, zu merken, bis schlimme Folgen der Verletzung, eine Entzündung mit ihren Symptomen sich zeigen, indem ja bis dahin noch nichts zu behandeln da seg. Seinen geradesten Gegensatz findet diese Maxime in den älteren Präparationskuren und ich kann mir die Aufstellung derselben fast nur aus dem Streben und der Gewohnheit, dem Missbrauche dieser entgegen zu arbeiten, erklären. Kann ein Arzt denn wirklich glauben, in den ersten Tagen nach der Verletzung sey noch nichts normwidriges vorhan-

den? Woher kommt es denn so heftig am folgenden Tage hervor, ohne dass eine neue zufällige Verletzung eintrat? Eine krankhafte Veränderung hat hier die andere erzeugt, bis sie in die Augen springend wurden, leisere Veränderungen gingen vom Momente der Verletzung an vor, wie vom Anfange der Impfung oder der zufälligen Anbringung eines haftenden Kontagiums; vorbeugen soll der Arzt den schwerern Zufällen durch zeitige Beseitigung der gelindern, aus denen sie sonst entstehen würden, und selbst diese soll er nicht aufkommen lassen, wo er diviniren kann, dass und in welcher Art sie hervotreten würden. Die Möglichkeit solches Verfahrens kann ein guter geübter Arzt nicht in Zweisel ziehen, und er wird sich in ihm die Krone seines Thuns nicht nehmen lassen! Hiezu ist aber besonders nöthig ein Loslassen vom Generalisiren und das Sorgfältigste und genaueste Individualisiren. Eine sehr genaue Erforschung der Konstitution des Verletzten überhaupt und der seines verletzten Theiles insbesondere ist hier nöthig, wenn man sich nicht auf das Glück eines blinden Griffes verlassen will. Hiernach sich zu bemühen, ist wichtig genug, da manche Augenentzündung, wenn sie sich schon

ausgebildet hat, zu arge Flecken dem Kranken und auf der Waage der Kunst auch den Arzte zurückläst. Ich will hier bloss an die Iritis erinnern, die oft so heimlich entsteht und so häufig, wenn sie sich erst gebildet hat, Verwachsungen und Verdunkelung des Gesichts zurückläst.

Als Hauptspezies dieser Zustände unterscheide ich folgende.

1) Synochische Opportunität, im Uebergange zum wirklichen synochischen Zustande.

Der Verletzte hat eine gute Gesundheit, ist in mittlern Jahren, sanguinischen oder cholerischen Temperaments u. s. w.

Die Operation ging leicht und schnell, war gleich von sichtbar gutem Erfolge begleitet, oder erfüllte doch dem Kranken mit lebhafter Hoffnung.

In seinem Gemüthe ist Exaltation, \*) er will gern seine Bekannte sprechen, ihnen er zählen, mag nicht essen vor Freude, kann nicht schlafen, obgleich er keine Schmerzen hat,

\*) So ist es mir ein paar Mahle schon vorgekommen, dass die Operirten sich sast mit dem Instrumente sonst verletzt hätten, wegen ihrer Hast, die Hand zu küssen, die ihnen so eben das Gesicht wiedergegeben hatte.

bloß vor innerm Vergniigen kann er nicht schlafen.

Hier ist besonders nöthig, die zu lebhafte Gemüthsstimmung zu beruhigen. Der Kranke darf deshalb nur wenig Menschen sprechen, das köstlichste Opiat für ihn wäre — Langeweile, wenn man sie ihm nur richtig dispensiren könnte! Ist der Kranke aber gar zu überspannt, so deprimire ich seine Freude durch ernsthafte Vorstellung, dass bis jetzt zwar Alles recht gut stehe, er aber doch noch gar nicht ganz über den Berg sey, besonders hei mangelnder Geistesruhe.

Solche Kranke lege ich besonders hoch, lasse sie auch wohl aussitzen, das Zimmer verfinstere ich stark, bei dem Augenverbande meide ich starke Erwärmung des Auges.

Zum Getränke gebe ich Limonade, zur Speise nur Wassersuppen oder Obstsuppen.

So behandle ich ihn die ersten 3 Tage nach der Verwundung, und wird der Puls härtlich, wird das Auge unruhig oder selbst schmerzhaft, so gebe ich ihm Weinsteinrahm, als Limonade mit kochendem Wasser (Aqua crystallina) und Zucker bereitet, auf den Tag 2—4 Loth, so dass ein gelindes Purgiren entsteht.

a) Synochischen Entzündung mit allgemeinem synochischen Zustande.

Der vorlige Zustand ging in diesen über, zuweilen schon am ersten, zuweilen am zweiten, dritten Tage und wohl noch späser, oft durch Vernachlässigung desselben, oft aber auch wegen der größern Verletzung. Es entsteht nun im Auge ein lebhafter Schmerz, ein Gefühl von Pressung, als ware die Augenhöhle zu klein für ihn geworden, es entsteht wohl selbst Klopfen im Auge, sein Aeusseres zeigt Geschwulst und Röthe; mäßiger Thränenfluß; der Schmerz dehnt sich in den Kopf aus, zuerst nur in die Schläfe und Augenbraunengegend der verletzten Seite, nach und nach weiter, doch lange nur halbseitig, oft auch in die obere Kinnbacke; im recht hohen Grade ist er fast betäubend, der Puls ist bedeutend hart, seine Frequenz nicht sehr übermäßig vermehrt, kaum bis 90 oder 100 Schläge in einer Minute; dem Kranken ist üblich, er erbricht sich wohl selbst; Abends und Nachts kommt eine bedeutende Exazerbation. Bei rechter Höhe des Uebels leidet der Kranke wie an Hirnentziindung, das Auge leidet hier durch und durch, nicht wie bei der gichtischen und

andern Entzündungen fast nur in einzelnen Theilen, und so droht es auch, in allgemeine Vereiterung, oder wie ich auch einige Male seh, selbst in Brand zu gerathen, und so nach vielen Leiden in ein entstellendes Klümpchen zusammen zu schmelzen.

Hier pflegt das Auge großentheils verloren zu gehen, wenn der Arzt oder Wundarzt glaubt, Opium müsse er geben, um den heftigen Schmerz und das konsensuelle Erbrechen zu stillen. Es muss eine schwächende Behandlung eintreten, und zwar eilig. - Der schwächende Apparat ist aber groß und gradativ sehr verschieden, z. B. zwischen etwas Spiritus Mindereri und einer Aderlässe ein großer Unterschied. Die Wahl muß sich hier richten theils nach der Höhe des Zustandes, aber auch gar sehr nach der Grundkonstitution. Denn ein sehr sensibles zartes Subjekt ist zu diesem-Zustande grade wegen seiner großen Sensibilität und daduich geschehene große Steigerung der relativen Gewalt des Reizes, sehr geeignet, dieser Zustand ist aber seiner Grundkonstitution zu sehr entgegen, 'ist ihm nur gewaltsam aufgedrungen und dauert bei dieser Konstitution deshalb meistens

auch nicht lange. Bleibende Reizentziehungen, z. B. durch allgemeine Blutausleerungen, sind deshalb hier nicht so passend, als bei denselben Zufällen bei einem derben Manne. - So weit wird mich jede Schule verstehen, wenn ich aber sage, dass ich in einigen Fällen auch wohl Liquor Cornu Cervi succinatus und Castoreum gebe, dass ich diese Fälle auch mit in diese zweite Spezies rechne, so wie diese Mittel in dieselbe Reihe mit Cremor tartari und dergleichen Mittel, 'so mus ich hierüber mich wohl weiter erklären. Unter synochischem Zustande verstehe ich denjenigen, wo Wirkungsvermögen, Irritabilität übermässig erhöht sind, und diese werden gemindert durch sauerstoffhaltige (kühlende) Mittel, aber auch durch stickstoffhaltige (krampfstillende). Die letzteren vertreten die Stelle der ersteren, wenn, wie oben angegeben wurde, übergroße Sensibilität das Hauptmoment bei der Entwicklung dieses Zustandes war. Als solches Mittel schätze ich in vielen Fällen besonders den Liquor Cornu Cervi sucanatus, dieses vortressliche Neutralsalz, dessen Neutralsalz - Natur die Brownianer gottlob übersahen und es deswegen nicht aus der Apotheke ausschlossen, sondern es als ein

ächtiges Reizmittel recht oft und derbe gaen!

In ähnlichen Fällen mache ich auch wohl erbindungen von Tartarus solubilis mit Cacoreum, und gebe solche Mittel gar nicht is diaphoretica antirheumatica, sondern als iefer in der Reihe derjenigen Mittel stehenle, welche die krankhaft erhöhte Irritabilität u depotenziren vermögen.

Eine Aderlässe erinnere ich mich nicht 1ach irgend einer meiner Augenoperationen zemacht zu haben, Blutigel setze ich aber oft an, ich möchte sagen manchmal nur zur völligen Sicherheit, und bedaure, im Anfange meiner Praxis nicht genug davon Gebrauch gemacht zu haben, weil mir Misstrauen gegen ihren Nutzen und Furcht vor ihrer das Blut noch mehr anziehenden Kraft eingellößt waren, deren Ungrund eigene Erfahrung mich erst später lehrte. Etwas Aehnliches äußerte Brüninghausen einmal bei Gelegenheit, als er einen kleinen Apparat zur Ansetzung der Blutigel empfahl; was Andre Böses durch die anziehende Kraft der Blutigel gesehen haben wollten, leitete er davon her, dass man wegen der Schwierigkeit, diese Thiere manchmal in gehöriger Menge anzubringen, ihre zu wenige gesetzt habe. Ich habe aber manch is mal auch von 2 bis 3 schon großen Nutzen gesehen. Die Sugillation um den Biß herum zeigt freilich von Kongestion; wir setzen is die Thiere aber auch nicht auf den Augapfel und die Kongestion in der Augengegend kann ja grade im Auge sie mindern. Indeß setze ich wegen der sonst wohl nachfolgenden Verschwellung der Augenlieder die Blutigel lieber nicht dicht um die Augen herum, sondern in die Schläfe und hinter die Ohren, aber deshalb auch in größerer Menge und unterhalte die Nachblutung lange.

3) Typhose Opportunität im Uebergange zur typhosen Entzündung.

Der Kranke hatte schon länger eine Konstitution, in welcher wenig Energie, aber desto mehr Empsindlichkeit herrschte, oder er bekam solche erst durch sein Augenübel mit seinem Gefolge von Angst, Kummer, Mangel an Bewegung und freier Luft, besonders wenn er schon lange litt, ehe er sich zu einer Operation entschloß, wie es bei dieser Konstitution häufig ist. Zitternd und behend setzte er sich vielleicht auf den Operationsstuhl, ward

ohne besondern Schmerz vielleicht ohnmächtig auf demselben, oder bekam Neigung zum Erbrechen, ohne dass diese durch das Uebermass vorher genommener Stärkungsmittel verursacht wurde. Endlich sieht er vielleicht keinen erwarteten Effekt der Operation. - In demselben Zustande befindet sich solche Konstitution nach zufälliger Augenverletzung, wovon sie ihrer Natur nach sich gleich den völligen Untergang des Auges vormahlt. - Der Kranke fühlt sich nach der beabsichtigten oder zufälligen Verwundung äußerst schwach, zitternd, ängstlich, sein Puls schlägt häufig und klein, seine Seele ist betrübt, sein Auge unruhig und 'seine Augenlieder öffnen sich unwillkührlich und oft auch ohne sein Wissen, wie bei Typhuskranken, indem Irritabilität hier unterliegt, und so auch der reiner irritabele Schließmuskel des Auges unter der wenigstens relativ vermehrten Thätigkeit des Aufhebers des obern Augenliedes,

Hier musste man dem guten Essekte der Operation oft schon vorarbeiten, durch Stärkung der Konstitution, mittelst Erhebung der Hoffnung, mittelst Bewegung, Lüstung, bitterätherischen Mitteln, geistigen — den operire

man nicht am nüchternen Morgen, lieber ett eine Stunde nach einem guten Frühstücke oder nach einer leichten Mahlzeit, wo nicht, so gebe man vorher ein kleines Cardiacus wenigstens, etwas Wein, Branntwein, Naphthe, nach Gewohnheit des Menschen. Doch denke man auch hiebei daran, dass man eine solchen empsindlichen Natur auch auf diese Weise sehr leicht zuviel thut; hievor muß man zuweilen den Kranken selbst warnen, damit er sich nicht im Stillen auf seine eigene Hand zuviel stärkt, wie ich ein Paar Mal grade solche Schwächlinge betrunken vorbekommen habe.

Hier erheitere man auch nach der Operation, oder nach der zufälligen Verwundung das Gemüth und stärke den Glauben, befürdere erheiternde Gesellschaft. Hier gebe man ein poculum hilaritatis, oder etwas versüßte Säure, doch mit großer Rücksicht auf die große relative Gewalt, welche die Reizmittel bei solchen Konstitutionen und in solchen Verstimmungen haben, um nicht Erbrechen zu erregen und wohl gar den ganzen Zustand, wenn auch nur temporär, in den ganz entgegengesetzten Krankheitszustand, den synochi-

schen, über die beabsichtigte Gesundheit hinaus, zu treiben. Aus diesem Grunde bediene ich mich auch des Opiums, selbst in kleinen Dosen, hier nicht gern, ausgenommen einen baustus von Syrupus diacodii mit etwas Zimmtwasser, welchen ich wohl gegen die Nachtszeit gebe. - Was das Topische betrifft, so ist bei richtiger allgemeiner Behandlung außer der gewöhnlichen meistens Nichts nöthig; sonst beruhigt das Anstreichen der vorgehangenen Kompresse mit etwas Kampher; oder loses Aufbinden eines feinen trokkenen Kissens mit Herba Menthae crispae, piperitae oder ähnlichen Kräutern, und selbst schon das Aufbinden öfters gewärmter Kompressen meistens. Das Erwärmen der Konipressen darf sie aber nicht mit schädlichen Stoffen imprägniren, z. B. nicht mit Schwefeldunst, der sich aus den dazu gebrauchten Steinkohlen entwickelte.

4) Typhose Entzündung mit allgemeinem typhosen Zustande, als Steigerung des vorigen.

Außer den vorigen Zufällen stellen sich ein meistens allerlei pathologische Lichterscheinungen, starker Thränensluß und Schmer-

zen der Augen, die auch anschwellen, doch meistens ohne dass ihre Röthe mit den leb haften Schmerzen in gleicher Höhe ständs Der Puls ist dabei übermäßig frequent und klein und die Kranken pflegen zu schwitzen ohne Erleichterung, oft kalt. - Hier muß die Behandlung des vorigen Falles verstärkt werden. Kleine Dosen von Opium sind hie sehr schätzbar, aber auch der Kampher, de Baldrian und die versüßten Säuren. Topisch thun hier Fomentationen mit Flores Chamomillae, Herba Menthae crispae, piperitae, Capita Papaveris gut, oft der, nur sehr schmutzende, Zusatz von etwas Crocus. Auch hier muls man wegen der großen Empfindlichkeit manchmal nur die mildesten Mittel nehmen wie z. E. Capita Papaveris mit etwas Crocus Wo ich fürchten muss, die Iris müchte besonders mit in Entzündung treten, füge ich, un ihrer Sperre zeitig genug zu begegnen, Herbe Hyoscyami hinzu, da später selbst die stärkere Belladonna ihr selten noch zu steuern vermag. Alle diese nassen Umschläge vertragen sich aber mit keiner gichtischen oder rheumatischen Konstitution, so wie auch bedeutende Verletzungen, die ein Voneinandergehen der Augenlieder durch Losweichen der

Heftpflaster oder den leisesten Druck auf die Augen gefährlich machen, sie kontraindiziren.

Dieser Zustand hat oft große Neigung, sich in die Länge zu ziehen, eine langwierige leichtere Entzündung des Auges mit groser Lichtscheu und Thränenflus nachzuschlep-Diesem begegnet man durch zeitiges Lüften und Lichten, und dreiste Anwendung verdünnter Opiattinkturen. Unter diesen hat das Laudanum liquidum Sydenhami den Vorzug vor der thebaischen Tinktur, dass die Verdünnung desselben gleichmäßiger gemischt bleibt, als bei der letztern blos geistigen Tinktur. Scheut man die Farbe des dem Laudano beigemischten Crocus, so kann man ein Laudanum auch ohne diesen, so wie auch ohne Zimmt und Nelken bereiten lassen, und erreicht dieselbe Absicht, wo es nur darauf ankommt, eine mischbarere, also nicht blos geistige Tinktur zu haben.

5) Opportunität zur Entzündung wegen gichtischer oder rheumatischer Konstitution.

Diese ist sehr häufig, besonders in manchen Gegenden, wie z. B. in der meinigen. Meistens hat sie sich schon offenbart durch

öftere Anfälle von Zahnschmerzen, Kopfreissen, Migräne, Schwindel, öftere Anfälle von sogenannten rheumatischen Fiebern, die aber wirklich oft besser Gichtfieber genannt wurden, indem sie oft mit leichten und nur kurzen Anfällen wahrer Gicht und eben solchen Krisen begleitet sind, - oder durch eigene Aus-Neigung zu Rosen etc., oder die schläge, Menschen zeigten sich schon länger als wahre Wetterpropheten, hatten sogenannte Kalenden ohne daß besondere Verletzungen, wie Beinbrüche u. dgl. sie herbeiführten. Bei solchen Menschen sind gichtische Augenentzündungen nach Verletzungen dieses Theiles besonders zu fürchten, wenn immer der Kopf bei ihnen leicht angegriffen wurde, durch Schmerzen, Entzündungen, Ausschläge, wenn sie im Gesichte gedunsen sind, mit eigener Röthe, die zwischen der des Karmins und des Menniges liegt, besonders aber wenn sie schon öfter an gichtischen oder rheumatischen Augenentzundungen, sowohl des Augapfels selbst, als der Augenlieder, oder auch nur an solchem Thränenflusse gelitten haben, und das Uebel, weswegen man operiren will, durch Gicht entstanden ist, wie ein hiedurch schleichend entstandener grauer Staar, eine schleichend oder öfter

öster schnell, in Begleitung offenbarer Entzündung, entstandene Pupillensperre. Erkundigt man sich auch, wie zufällige Verletzungen anderer Theile abliesen, so hört man meistens, die Kranken hätten eine unheile, (unheilsche, unfärsche in Niedersachsen) Haut, so dass ihnen alles gleich schwärte.

Solche Konstitutionen sind überhaupt nicht sehr vulnerabel, wenn man hiedurch die Erlaubnis zur künstlerischen Vulneration ausdrücken will. Es giebt Fälle, wo sie die Operation ganz untersagt, häusiger aber nur die Methode und Zeit derselben bestimmt, so wie die Präparation zur Operation und die Behandlung nach derselben.

In Absicht der Methode muss die mildeste Operationsart gewählt werden, die die geringste Verwundung macht, deren guter Ausgang am wenigsten eine tüchtige Reproduction sodert, und am wenigsten durch stärkere oder langwierigere Entzündung und sehlerhaste Reproduktion, eine Wucherung u. dgl. ausgehoben wird. Hierdurch allein schon muss bei Staarblinden unserer hiesigen Gegend die Extraktion der Reklination oder je-

der andern Beseitigungsart des Staares überhaupt nachstehen.

Was die Zeit betrifft, so ist für solche Naturen unstreitig wo man sie zur Operation wählen kann, eine stechende Sommerhitze die beste, selbst wenn sie bis zur Lästigkeit groß wird. Solche Operirte sehe ich am liebsten immer mit Schweisse bedeckt. Nicht bloß unter Operatören, sondern durch diese auch unter den Kranken herrscht eine Vorliebe sür den Maymonat zu Augenoperationen, der Maymonat muss sich aber durch Wärme' und Beständigkeit mir erst liebenswürdiger, als in einer ziemlichen Reihe der zuletzt verflossenen Jahre überhaupt, gemacht haben, ehe ich dieser Meinung werden kann, und für Gichtische würde ich doch wohl, wo ich Wahl habe, einen spätern Sommermonat vorziehen, obgleich auch diese durch plötzliche Abkühlung nach Gewittern sich manchmal nicht empfehlen. Den Wintern, wo ich meinen Operirten vermittelst des Ofens ad libitum die Temperatur geben kann, ziehe ich wirklich auch dem veränderlichen Frühjahre und Herbste vor.

Präparationen zu Operationen sind bei Gesunden unnöthig, so wie alle Präparationskuren; aber auch hier haben sich die Extreme wieder hervorgerufen, grundlose Vorliebe erzeugte auch hier grundlosen Widerwillen. Das Raisonnement, welches man seit Röschlaubs Erregungstheorie so oft hürte, jede sogenannte Präparationskur bei einem Gesunden sey eine krankmachende Potenz, da der gesunde Zustand nur Eine Umänderung erleide, die in dem Kranken, ist sehr übertrieben, da die Gesundheit gottlob eine größere Breite hat, und desjenigen Menschen Gesundheit nicht hoch anzuschlagen wäre, dessen Zustand sich gleich in den kranken umänderte, wenn er ein Paar Bissen mehr genösse, äls die mit Hunger androhende Krankheit zu ihrer Sättigung foderte, oder wenn er alle Sommer einige Flaschen Pyrmonterwasser tränke. Auffallender ist es aber, wenn man deswegen auch solche Kuren verwarf, welche nur halb Präparationskuren, und gewissermaßen ganz gewöhnliche Kuren waren, indem sie bei vorhandenen Abnormitäten ihr Zunehmen hindern sollten, - ich meine die Vorbereitung solcher Menschen, die bestimmte, nur leichte Krankheitsdiathesen haben und dem Angriffe

von Schädlichkeiten entgegensehen müssen Die Präparation vor Operationen ist oft sehr unangenehm noch dadurch, dass sie den ängstlichen Kranken länger in Angst und oft in steigender Angst erhält, aber dennoch ist sie oft sehr dringend angezeigt, wie in diesen Falle, wobei ich nun bloss noch zu sagen brauche, dass die allgemeine antarthritische Methode hier angewandt werden muss. gichtische Subjecte habe ich zuweilen über einen Monat lang mit flüchtiger Guajaktinkfur, Spiritus salis ammoniaci anisatus, oder andern Gichtmitteln behandelt, ehe ich sie zu operiren wagte, und zweisle, ohne diese Vorsicht so gut mit ihnen fertig geworden zu seyn.

Nach der Operation lege ich solche Kranke gleich wärmer, suche sie in gute Ausdünstung zu setzen durch Fliederthee oder selbst
einige Dosen Spiritus Salis ammoniaci anisatus, oder Liquox antarthriticus Elleri, und
bedecke das Auge gleich dichter und wärmer,
zu welchem letztern Zwecke ich meistens
Wachstaffent in die Kompresse lege, oder, wo
ich eine solche Entzündung sehr erwarten
muß, Wachstaffent gradezu auf das verletzte

Auge, unter welchem es dann in starke Transpiration geräth. In dem letztern Falle lege ich auch wohl, ohne die Entstehung der Entzündung abzuwarten, gleich einige Stunden nach der Verwundung ein Blasenpflaster, und zwar nicht in den Nacken um das nöthige Liegen nicht zu erschweren, sondern auf den Oberarm an der leidenden Seite, wenn nicht die Kranken an einem andern Theile, z. B. in einem Fuße, ihre Gichtanfälle am häufigsten hatten, da ich das Blasenpflaster dann eben hier legen lasse. — Solche Kranke müssen sich aber sehr lange hinterher noch vor Erkältung hüten.

Eine Menge Fälle könnte ich aus meiner Erfahrung anführen, wie bei gehöriger Vorsicht bei höchst gichtischen Kranken Staaroperationen dennoch glücklich ablaufen, aber nur Eins will ich erwähnen. Herr Geheimerath Scherf in Detmold vertraute mir vor einigen Jahren einen Staarblinden seines Ortes zur Operation an, der halb gichtlahm bei mir ankam, so wie die Gicht ihn kataraktos gemacht hatte, der bald darauf hier einen Anfall von Podagra schielt, noch mit Krücken zum Operationstuhle kam, und dennoch blieb die Operation

nehme Folge, obgleich längere Zeit, nachdem er sehend heimgekehrt war, ein neuer Anfall von Gicht ihn und selbst wieder seine Augen besiel. Dies letzte beweist die eingewurzelte Krankheit; der Ausbruch des Podagra's hier war mir willkommen, indem ich den durch dasselbe entstandenen Wassenstillstand zur Operation benutzen konnte.

Wie spät bei solcher ungetilgten gichtischen Disposition nach der Operation noch Entzündung entstehen kann, die nicht selten durch Pupillensperre das kaum wieder gewonnene Gesicht wieder zerstört, hievon gab ich schon in der ophthalmologischen Bibliothek (B. 3. St. 2. S. 18) einen Fall an, wo ich nemlich ein kurzes compte rendu von den ohngefähr 50 Staaroperationen gab, die ich binnen der ersten 3 Jahre meines hiesigen Aufenthaltes verrichtet hatte, von welchen, obgleich auch hierunter viele Gichtische waren, Alle das Gesicht wiederbekamen, Einen zugleich Amaurotischen ausgenommen, und nur bei Einer das Gesicht, soviel ich erfahren konnte, hinterdrein wieder verloren ging, nem-

lich bei einer Gichtischen, die 8 Wochen nachher, da sie, im Stande zu lesen, an ihren Wohnort zurückgekehrt, hier durch Erkältung eine gichtische Augenentzündung erlitt, die ihr das Gesicht wieder raubte. Einen andern Fall will ich hier noch anführen, wegen eines Experiments, wozu er mich veranlasste. Einem hier noch unter uns am Stabe umhergehenden gichtischen Bürgerkorporale Hampe reklinirte ich die Staarlinse mit dem besten Erfolge; mehrere Wochen waren gut verstrichen, als er der Versuchung nicht widerstehen konnte, sein wiedererhaltenes Gesicht zu benutzen, um ein vorbeiziehendes Trupp Militair zu besehen. Nur ganz wenig hatte er das Fenster geöffnet, um durch diese Spalte durchzusehen; solches Fenstergucken ist aber wegen des desto schärfern Zuges und der ungleichern Abkältung gerade nachtheiliger, wie selbst das Stehen im Freien. Obendrein stand gerade der Wind gegen die Fensterspalte, das Haus hart am freien Thore, und die Folge dieser Neugierde war eine gichtische Entzündung, die einen wahren Nachstaar durch Verdunkelung eines zurückgebliebenen Theiles der Linsenkapsel, vielleicht auch durch die Iritis eine

Pseudomembran erzeugt hatte, und so das Gesicht wieder sehr störte. Die Entzündung war hartnäckig, und mehrere Monate ließ ich auch nach ihrer Beseitigung verstreichen, wie man in solchen Fällen sich gewiss es zur Regel machen muss, ehe ich nachoperirte. In meinen Vorlesungen über Augenkrankheiten hatte ich längst eine Parallele aufgestellt zwischen der Extraktion des Staares und seiner Beseitigung durch Depression, Reklination, etc. mittelst des durch die Sklerotika eingestochenen Instrumentes. Bei dieser Parallele, welche ich vielleicht einmal in diesen Blättern mittheile, siel das Gewicht der Vorzüglichkeit fast überall auf die Seite der Dislozirung des Staars mit Rücklass desselben im Auge, ausgenommen bei dem Punkte, dass bei der Extraktion die einfachere, unempfindliche Hornhaut, bei der andern Methode aber die wichtigern Häute, Sklerotica, Chorioidea und Netzhaut verletzt werden. Diess brachte mich auf die Idee, hier, wo nur ein Häutchen zu beseitigen war, wo ich neue Entzündung schr fürchten musste, denn damals, soviel ich weiss, neuen Versuch zu machen, die Nadel in die Hornhaut einzustechen, um von hier ab zu rekliniren, was Herr Buchhorn nachher

ds eine neue Methode, unter dem Namen Keratonyxis, in seiner bekannten Dissertation aufgestellt hat. Ich machte den Versuch mit Assistenz des Herrn Doktors Fiorillo aus Göttingen, so wie auch Herr Doktor Runde, gleichfalls aus Göttingen, Theil daran nahm. Er fiel aber nicht nach meiner Erwartung aus, es entstand eine gichtische Entzündung von hohem Grade, die den Kranken und mich ein Paar Monate plagte und das Gesicht wieder sehr getrübt zurückließ. So ließ ich diesen Gedanken wieder fallen. Denn für die Regel verlangte ich nichts besseres, als meine bisherige Methode der Reklination, sür die Regel hätte ich es für undankbaren Vorwitz von mir halten müssen, eine Methode, bei der meine Kranken sich bisher so gut befunden hatten, gegen irgend eine andere zu vertauschen, und siir einen mir seltenen Exzeptionsfall hatte sie meine Erwartuug getäuscht. Auch muss ich gestehen, dass ich gegen neue Operationsmethoden etwas milstrauisch geworden bin \*).

<sup>\*)</sup> Um jeder falschen Deutung vorzubeugen, versichre ich hiemit, dass ich dieses in gar keiner Beziehung auf Herrn Dr. Buchhorn geschrieben habe,
dessen eigenes Nachdenken über diese Operation

wie ich unter der vorigen Nummer angah. Blasenpflaster, Wachstaffent und Liquor antarthriticus Elleri sind die Mittel, auf welche ich auch hier am meisten baue. Der Wachttassent muss öfter gewechselt oder wenigstens abgetrocknet werden. Wenn die Thränensekretion sich mindert, und statt ihrer eine reiche Schleimsekretion eintritt, so betrachte ich diel's als eine gute Wendung, obgleich die Entzündung auch ohne dieses Phänomen sich verlieren kann. Ich habe einige Male diese Sekretion so stark gesehen, dass dadurch wahre Bäche entstanden, deren Einflusse in den Mund oft genug zu steuern der Kranke Mühe hatte, und dann legten sich die tiefern Affektionen des Auges, die mich schon beunruhigt hatten. Natürlich entsteht sie am leichtesten so profus, wenn die Augenlieder schon vorher an gichtischer Blennorrhoe gelitten hatten. Besonders heftig sah ich sie einmal bei einer armen Frau aus Münden, welche seit vielen Jahren triefende Augen hatte. Als sie sich wegen grauen Staares auf beiden Augen zur Operation in meinem Hospitale einfand, gab ich ihr allgemeine antarthritische Mittel; topisch gegen die Augenlieder zu verfahren, um diese gewohnte übermälsige Sekretion jetzt

glücklicherweise das Auge. Zuweilen hat dieser Schmerz blos Statt bei dem ersten Angriffe der Krankheit, legt sich bald, kehrt auch nicht wieder, und dennoch geht die Krankheit fort und erreicht einen sehr hohen Grad. Aus dem Auge fließen viele heiße Thränen, oft so, dass kein Pflaster haften kann, und ehe sie herausschießen, brennt es stärker im Auge. Die Geschwulst des Auges steigt in den ersten Tagen und entsteht theils durch Oedem der Augenlieder, theils durch angehäufte Thränen, die bei dem Auseinanderziehen dieser Theile in Menge hervorstürzen, theils durch die starke Auftreibung der Konjunktiva, welche oft weniger entzündlich ist, als ödematös, wäßricht, blasicht aussieht und bei einem gemachten Einschnitte mehr Wasser als Blut giebt. — Zur Nachtzeit ist der Zustand schlimmer. - Nach und nach wird oft die wässrichte Feuchtigkeit in den Augenkammern trübe, die Pupille verengert und alle Zeichen und Folgen der Iritis treten ein. Dabei mehr oder weniger, oft starkes Fieber.

Sah man diese üble Wendung nicht schon voraus, und suchte ihr zu steuern, so ist es nun hohe Zeit, sie in der Art zu behandeln, wissenheit, dass es doch auch ein Neutralsak ist, es beibehielten, und wende es vorzüglich bei Gichtischen an.

Bei stärkerer Konstitution, größerer Röthe und Straffheit der Geschwulst überhaupt, wo diese Entzündung mehr den synochischen Charakter hat, setze ich auch hier wohl Blutigel an, doch sparsamer. — Das Einschneiden der geschwollenen Conjunctiva leert wenig Blut aus und leistet überhaupt nach meiner Erfahrung nichts.

Zieht sich diese früh entstandene akute gichtische Entzündung in eine chronische über, so behandle ich sie dann mehr gleich der später entstandenen chronischen.

Diese spätere gichtische Entzindung fängt erst mehrere Tage nach der Verletzung an, schleichend, und geht so auch schleichend weiter. Ich bemerkte von ihr zwei Hauptformen. Bei der einen meldet sich in einer Nacht Kopfschmerz in der ganzen Augengegend oder auch nur Augenschmerz, aber nur etwa auf eine Stunde, dann fühlt der Kranke nichts weiter bis zur nächsten Nacht, wo der Schmerz früher, stärker und auf längere Zeit wiederkehrt, und so immer weiter, bis der

Kranke zuletzt auch am Tage nicht schmerzenfrei ist und in der Nacht oft schrecklich aushalten muss, besonders durch Gefühle, als würde ihm das Auge aus dem Kopse gerissen. Dann entsteht auch hier leicht Pupillarsperre. Die gewöhnliche antarthritische Behandlung ist auch hier passend, ausserdem scheint aber versüsstes Quecksilber mit Opium und Kampher, besonders gegen Abend gegeben, hier gut zu thun und das Belegen der leidenden Gegend mit Emplastrum Hyoscyami, in Form einer Viertelsmaske zugeschnitten.

Die zweite späte Form kommt auch erst nach mehreren Tagen, z. B. nach der Staaroperation erst, nachdem man das Auge schon am 5ten, 6ten Tage geöffnet hat, und den Kranken seitdem zuweilen etwas sehen ließ. Das Auge wird nicht bedeutend schmerzhaft, sondern nur zu empfindlich für das Licht, thränend, röthet sich, doch wird es nie so geschwollen, wie bei den vorigen Arten. Höchst langwierig wird diese Entzündung oft, und obgleich sie in der Regel fast nur durch die große Empfindlichkeit gegen das Licht und durch den Thränenfluß quält, um welcher

willen z. B. der Staaroperirte sein neuerhal. tenes Gesicht noch nicht nach Lust und Nothdurft gebrauchen kann, so zieht sie sich doch zuweilen auch in schleichende Iritis oder Entzündung der Hornhaut (Korneitis) mit Bidung von Geschwüren und Verdunklungen hinüber. Da sie nicht die gewöhnliche Form der gichtischen Augenentzündung hat, und erst einige Tage, nachdem das am Staare operirte Auge wieder geöffnet ist, wahrnehmbar wird, achtete ich darauf, ob sie vielleicht durch das Oeffnen des Auges entstehe. Ob dies nicht mit ein Moment zur Bildung derselben sey, will ich nicht ableugnen, und öffne deshalb gewöhnlich bei gichtischen Personen die Augen etwas später, und lasse sie länger nur sparsam an Licht und Luft; gichtische Konstitution hat aber bestimmt Antheil daran. Deshalb wende ich auch dagegen den anterthritischen Apparat an, auch oft die flüchtige Guajaktinktur, wie ich glaube nicht ohne Nutzen. Blasenpflaster pflege ich auch dabei hinter die Ohren zu legen, und frühzeitig, mag aber nicht behaupten, ob sie wirklich dabei nützen, indem diese Krankheit zu denen gehört, die, wenn sie bis zu einem gewissen Punkte fortgerückt sind, ihren Gang fortgem und so zu sagen austoben, wobei immer as Urtheil über Heilmittel schwierig ist. Dies eils ich aber bestimmt, dals das Eintröpfeln on Mohnsafttinktur mit geringer Verdünung, und selbst des ganz reinen Laudani lizzidi Syd. das Aushören des Uebels sehr bechleunigt, weshalb ich damit immer herzhafer geworden bin. Jedoch tröpfle ich nur elten, etwa 2 bis 3 Mal täglich dies Mittel in. Von sehr großem Nutzen zeigt sich auch las Eintröpfeln der Opiumtinktur in dem spätren Zeitraume der gichtischen akuten Augenentzündung. Bei dieser fange man nur anz-dreist mit der unverdünnten an, so lanze die Konjunktiva eine blasichte Wulst bildet, man wird finden, dass sie kaum einige Empfindung erregt, im reichen Masse eingeschüttet oder mit einem Pinsel aufgestrichen; so wie sich aber diéser Theil seinem normalen Baue wieder nähert, kehrt seine normale Empfindlichkeit zurück und die Opiumtinktur muß demnach allmählig verdünnt werden.

Wo das Uebel erst anfängt, verschließe ich das Auge sogleich wieder, und glaube hiedurch es manchmal im Entstehen wieder unterdrückt zu haben. Die Wärme wirkt hie-

bei gewiss viel mit. Dabei scheinen mir von Nutzen zu seyn Einreibungen von Opium in die Augengegend, - bei längerer Dauer von Quecksilbersalbe mit Opium, wozu ich gewöhnlich den Mercurius solubilis Hahnemenni nehme, - oft mit einem Zusatze von Oleum Cajeputi oder Kampher, doch anfang in kleinen Dosen. Wo diese Einreibungen nicht fruchteten, schienen mir oft Einreibungen von Balsamus peruvianus gute Dienste zu leisten. Ich verdünne ihn hierzu gewöhnlich mit einer Mischung von Spiritus salis duleis und Alcohol vini, (z. B. Balsam. peruv. drachma una, Spirit. sal. dulc. drachma dimidia, Alcohol vini drachma una cum dimidia) da hierdurch der Balsam nicht nur durchdringender, sondern auch besonders gut aufgelöst und zertheilbar wird.

Trockne Kräuterkissen von Chamonila vulgaris, romana, Flores Sambuci, Herba Menthae crispae, piperitae, späterhin, wenn man nicht die kampherähnliche Mentha piperita oder Chamonilla romana genommen hat, mit einem Zusatze von etwas Kampher, thun auch sehr gut, jedoch müssen sie, wenn sie durch die Thränen naß wurden, zeitig gewechselt werden.

Dass ich gichtische und rheumatische Augenentzündung hier zusammennahm, daran
möge man sich nicht stoßen. Was dabei
wirklich unterschieden ist, würde hier zu weit
führen und Arthritis incongrua, anomala ließt
mit der Diathesis rheumatica gar sehr zusammen.

7) Verwundung mit bedeutender Kontusion und Quetschung.

Diese fodert im Allgemeinen eine mehr antisynochische Behandlung, da die ungeschwächte Krast des Ganzen ohne diese oft zu heftig gegen den geschwächten Theil wirkt, ihn, anstatt zu rekonstruiren, ausstölst. Das Zusammenstimmen eher wiederherzustellen, - dient zugleich topisch stärkende Mittel anzuwenden, wie ätherische, spirituöse Umschläge. Die neuere Ansicht der Individualität des Organismus hat hier Manchen irre geführt; wo Krankheit ist, da ist die Individualität immer gestört, immer das Zusammenstimmen aufgehoben, und die ältere Behandlungsart der Kontusionen mit allgemein schwächenden und topisch stärkenden Mitteln war sicher weit anpassender, als eine solche neue, wonach man allgemein stärkende Mittel anwendet,

weil ja durch Schwächung des Theiles das ganze Individuum geschwächt ist, ohne Rücksicht auf den großen gradativen Unterschied dieser Schwächung in dem geradezu getreffenen, verletzten Theile und den übrigen so zu sagen nur per consensum leidenden, wodurch diese letztere relativ gestärkt sind, Rücksicht zu nehmen.

Auch hier muss man, srüh genug gerusen, nicht zögern, bis das Uebel sich voll ausgebildet, sondern ihm entgegengehen, wo man sein Andringen so gewiss voraussehen kann.

Hieher rechne ich selbst die leichten Fälle, wo man nur Anschwellungen der Augenlieder erwarten muß nach schwereren Operationen, z. B. der Ausrottung des Augapfels, und selbst nach leichteren, wenn der Operirte die Augenlieder heftig zukneipen wollte oder der Gehülfe, der sie hielt, zu vehement gegen sie wirkte. Die nachfolgende Anschwellung dieser Theile hat dock mancherlei kleine Nachtheile für richtigen Abfluß der Thränen, des Schleimes und für nöthige Besichtigung des Augapfels.

8) Verwundung des Augapfels ohne toische oder allgemeine Veranlassung sohneen Leidens \*).

Diese fodert nur Schutz vor Licht, Luft, ieler Bewegung, Erschütterung, Reibung und tols. Wie man ihn giebt, ist wohl allgemein ekannt, weshalb ich auch hierüber nur ein aar Bemerkungen machen will.

Zu wenig achtet Mancher auf die Erschüterung, welche durch das Käuen, zumal etwas arter Körper, entsteht. An den Augen beeutend Verwundete lasse ich in den ersten 'agen nichts, wie Flüssigkeiten und Breie, enielsen.

Manche Kranke schlasen so unruhig, dass e bewacht werden müssen, damit sie nicht n Schlase mit der Hand gegen die Augen hren, oder mit denselben im Umdrehen geen einen Zipsel des Kopskissens stossen.

\*) Den Gegensatz zu jenen psychischen sehr assisten Operirten machen Fleischklötze, die vorher ganz blind, nach der Operation so stumm eitzen, dass man glaubt, sie seyen so blind, wie zuvor, bis sie auf die eindringenden Fragen, ob sie denn von vorgehaltenen Gegenständen gar Nichts sehen, durch die kältesten Antworten: nun ja! des ist eine Hand, ein Finger, eine Dose, — in Erstaunen setzen.

Manche Aerzte öffnen das Auge zu früh, fast nur um die Neugierde zu befriedigen. So gut geschlossen, wie das Auge zuerst war, durch die Natur blos unter Begünstigung einiger Streisen Hestpslaster, wird es nachher nie wieder geschlossen. Es versteht sich aber freilich auch, sals hier Uebertreibung geschehen kann, wodurch das Auge zu lange von seiner Atmosphäre, — Licht und Lust, — entwöhnt, schwach wird, oder der Arzt richtige Schätzung des Uebels, seiner Modisikation und seines Grades, verpasst, so wie auch zuweilen dadurch Anhäufung von Thränen und Schleim nachtheilig werden kann.

Diese Bemerkungen sind vorzüglich das Resultat von einigen Hunderten von mir verrichteten Augenoperationen, und ich hoffe durch ihre Mittheilung auch nicht operirenden Aerzten nützlich zu werden, da sie doch auch zufällige Verletzungen zuweilen zu behandeln bekommen und Manches des Gesagten auch auf Augenentzündungen mit demselben Charakter passt, die ohne mechanische Verletzung entstehen.

## III.

## Gedrängte geschichtliche Darstellung mehrerer

schnell nach einander erfolgter metastatischer Erscheinungen,

## sammt

der allgemeinsten Angabe des Grundes der Metastasen und ihrer Bedeutung überhaupt.

Von

## J. A. Walther,

Dr. der Phil. und Medizin und practizirender Arzt in Beireuth.

Ein junger Mensch von vierzehn Jahren, von einem sastvollen Körper und phlegmatischen Temperament, erkältete sich, und die erste Folge dieser Erkältung war, so schien es dem

Kranken, eine heftige Diarrhoe, gegen welche er mich um Hülfe ersuchen liess.

Bei meinem Besuche fand ich- die Respiration des Kranken etwas beschwert, auch klagte er über einen drückenden Schmerz in der Brust; die Zunge war wenig belegt, die Haut ganz trocken und der Puls, ging fieberhaft u. s. w. Außer der gedachten bedeutenden Erkältung ließ sich, durch Einziehung des Geschichtlichen, welches vor dem Moment des Uebelbesindens des Kranken bis zu dem seines völligen Erkrankens, vorgefallen, kein Causalmoment zur Krankheit weiter vorfinden, und so war ich hinsichtlich der Indication wenig mehr in Zweisel. Mit der Richtigkeit dieser stimmte auch der Erfolg meiner ärztlichen Verordnungen vollkommen überein, denn schon bei meinem zweiten Besuche fand ich den Zustand des Kranken um ein Merkbares zum Bessern verändert: die Haut war feucht, der weniger heftige Puls, und die gleichere Respiration verriethen eine geringere Intensität des Fiebers u. s. w. Bei meinem dritten Besuche war die Haut noch seuchter, aber der Schweiß noch sauer, der Kranke klagte über ein prickelndes Gefühl in den

Fingern und seine Hände kamen ihm wie belzig vor. Der Eintritt eines Frieselexanthems, der sich schon gleich bei dem ersten Besuche als erfolgend ahnden liess, war unverkennbar, und der Erfolg entsprach richtig der Erwartung, denn bei meinem vierten Besuche fand ich es wirklich ausgebrochen. Mit dem gänzlichen Ausbruch dieses wurde die Respiration des Kranken ruhiger und gleicher, der drükkende Schmerz in der Brust war verschwunden und mit diesem auch alle übrigen Erscheinungen, durch welche gewöhnlich das Frieselexanthem seinen Eintritt ankündigt; vorzüglich aber war keine Spur der Diarrhoe mehr zu sinden, eine Erscheinung, die die wichtigste für unsern gegenwärtigen Zweck. Des Fieber wurde nun bei den gereichten Mitteln immer schwächer, das Wohlbesinden aber besser, und endlich zeigten sich hie und da auf der Haut, deutliche Spuren einer beginnenden Desquamation. Dieses zunehmende Wohlbefinden erregte nun in dem Kranken die Lust das Bett zu verlassen, und unglücklicher Weise fröhnte er ihr, kleidete sich wider mein Wissen an und ging über den Hausraum in ein anderes Zimmer. Die Witterung war regnerisch, feucht, windig, und

dern einzig und allein um die Einsicht in den Grund und innern Zusammenhang des Geschichtlichen, und daher dieses hier selbst nur eine secundäre Stelle hat, und haben kann

Von dem Grund und innern Zusammenhang dieses nun, der Absicht gemäß, insbesondere zu reden; so ist es für mich außer
allen Zweifel gesetzt, daß der ganze Verlauf
vorliegender Krankheit, nichts als ein fortschreitender Wechsel von Metastasen gewesen, wo die eine an die Stelle der andern
getreten. An der Gewißheit dieser Behauptung wird wohl Niemand zweifeln, der weiß,
welche Bedeutung die Metastasen im Mikrokosmus als einem vielgegliederten Ganzen,
wo jedes Einzelne, indem es in sich lebt, zugleich mit jenem dem Ganzen wunderbar vereint, haben und haben müssen.

Was aus dieser nothwendigen Ansicht der Sache für die Reconstructionsmethode des Arztes, für jeden solchen Fall hervorgeht, ist wohl ohnstreitig im Allgemeinen dies, daß er ganz irrig daran ist, ja nothwendig dem heilkräftigen Streben des Organismus zuwider handelt, wenn er im vorliegenden Falle keine andere Indication findet, als die, welche ge-

gen die hier neben der Differenzirung des Hautsystems gleichzeitig statt findende des Darmkanals gerichtet. Nicht die Diarrhoe ist die primäre Differenz, auf welche, wie bekannt, immer zuerst die Aufmerksamkeit des Arztes gerichtet seyn muss, sondern - die gestörte Hautfunction ist es. Das Hautorgan muss er daher in seinem Streben sich zur Indifferenz zu reconstruiren durch sein Einwirken zu unterstützen suchen, und ist jenem durch das Mitwirken seiner Kunst solches gelungen; so gleicht sich (in der Regel) die neben der bestandenen primäsen Differenzirung der Haut statt findende secundäre des Darmkanals von selbst aus. Der gute Beobachter wird in den meisten Fällen dies stets so finden, und also immer sehen, dass in dem Grade, in welchem sich das Hautorgan zur vorigen Integrität reconstruirt, auch die Differenzirung des Darmkanals, als secundare Erscheinung verschwindet und der Indifferenz vermählt wird.

Hier, wo die Differenz in das Hautsystem zu tief gegriffen, konnte die Crisis freilich nur unter der Form eines Exanthems zur Vollkommenheit ihrer Existenz gelangen; aber so wie auch das Frieselexanthem in seiner vollkommnen Form auf der Haut sich zeigte, hörte die Diarrhöe auf, zum Zeichen, daß die Differenz der Haut der Indifferenz einverleibt werde.

Es hätte nun nicht fehlen können, dass nach vollendeter Desquamation des Exanthems, das indifferente Bild der Gesundheit ganz an die Stelle des differenten der Krankheit getreten wäre, wenn der Kranke nicht jene erwähnte Unvorsichtigkeit begangen, und sich also nicht einer neuen Erkältung ausgesetzt hätte. Dadurch musste nemlich nothwendig der sich geltend machende Indifferenzirungsact des Hautsystems vor der Erreichung des Maximums seiner Höhe auf das Minimum derselben herabgesetzt werden, der Differenzirungsact aber umgekehrt sein Maximum erreichen, und als den sprechendsten Ausdruck einer in ihrembeschränkten Indifferenzirung Realwerden konnte man hier wohl die schnell auf die Erkältung erfolgte Geschwulst der Gelenke nicht verkennen.

Eine neue Metastase war nach der Art, wie das Einzelne in sich und in dem Ganzen des Organismus lebt, die unausbleibliche Fol-

ge eines solchen Vergehens. Denn dass die das nervöse vorzüglich aber das sibröse Hautsystem am meisten getroffene Differenzirung, von welcher einzig die arthritischen Schmerzen ihren Ursprung nahmen, metastasischer Natur, darüber möchte wohl nicht leicht ein Zweifel aufzuwerfen sein, indem dasiir ja selbst die sie begleitenden Nebenumstände sprechen; als nehmlich das plützliche gleichzeitige Verschwundensein des Frieselexanthems auf der Haut auf der einen, und das gleichzeitige Wiedererscheinen desselben auf der andern Seite, so wie das Hautsystem wieder zu seiner vorigen Integrität gelangte. Erscheinungen, deren Grund tief in dem Leben gegründet, und die bei jeder Metastase unverkennbar zugegen, wenn durch sie eine vollkommene Ausgleichung der Differenz, welche sie zur Folge hatte, zu Stande gebracht, und die Indisserenz nicht in die Differenz aufgenommen wird. — So unverkennbar aber es ist, dass dieser neue Wechsel der Erscheinungen metastasischer Natur, so gewiss ist es auch, dass sich die an sich unbedeutende Differenzirung des Hautsystems durch nichts, als durch diesen hervorgerufenen, beständigen Wechsel verschiedener metastatischer Erscheinungen merkwürdig gemacht.

Klar scheint mir aber eben aus diesem allen hervorzugehen, dass die Metastasen als abnorme Erscheinungen zugleich Ausdruck des eignen Heilungsactes des Organismus, sollte auch hier durch die Form der Erscheinung. derselben, diese Wahrheit weniger leicht als dort zu erkennen seyn. Wo diese weniger klar für uns durchleuchtet, da liegt es sicher nur an unserer, noch nicht hinlänglich zur Reife gekommenen Einsicht in das lebendige Verhältniss aller Organe des organischen Leibes zu einander, nicht aber in der Natur der Sache selbst. Den Einwurf betreffend, dass die Metastasen so oft tödlich ausfallen, so benimmt, wie sich erweisen lässt der Behauptung, dass sie Ausdruck des heilkräftigen Strebens des Organismus, nicht an ihrem Werthe. Ja dieses oftmalige Tödlichseyn derselben ist gerade, möchte man sagen, in gewisser Hinsicht der sprechendste Beweis, dass sie differente Erscheinungen, durch welche das eigene heilkräftige Streben des Organismus sich am unmittelbarsten offenbart.

Also war als Ausdruck des Strebens des Organismus Differenzen zur Indifferenz zurückzuführen, haben die Metastasen, wie ich auch

auch schon an einem andern Orte, wohin ich deshalb auch den durch das hier Gesagte noch nicht befriedigten Leser verweise \*), weitläuftiger gezeigt, Bedeutung, und können als nothwendige Ereignisse des in seinem Differenzirtseyn nach Indifferenz strebenden Lebens angesehen werden. Daher treten sie, wie uns denn diess eine richtige Beobachtung lehrt, auch nur dann als nothwendige Erscheinungen des in sich entzweiten Lebens ein, wenn in irgend einem Organ des Mikrokosmus seine ihm, durch sich und das Ganze, gesetzte Funktion mehr oder weniger cessirt, und die doch nicht cessiren kann, ohne dass die Harmonie des Ganzen, in der es zu verbleiben strebt, gestört wird, - denn um dem Ganzen die gesetzte Disharmonie weniger fühlbar zu machen, ist es nothwendig, dass ein anderes Organ durch das Steigern und Metamorphosiren seiner eigenen, möchte man sagen, zugleich die cessirende mehr oder weniger ersetzt.

Aus dem Ganzen unserer Ansicht von den Metastasen ist nun aber sehr klar, daß in der Erscheinung derselben durchaus nichts

<sup>\*)</sup> Siehe meine Grundzüge der Nosologie und Therapie.

zufälliges, und dass nothwendig immer nur dasjenige Organ metastasisch afficirt werden kann, welches das primär Differenzirte mehr oder weniger zu ergänzen vermag, und welches also den entgegengesetzten Pol von demjenigen im Mikrokosmus repräsentirt, dessen Funktion mehr oder weniger anihilirt. - Dies ist ein unmittelbar gewisses Gesetz, dessen Gültigkeit eine zahlreiche Menge, theils von mir, theils von andern beobachtete Thatsachen laut genug sprechen. In einem solchen Verhältnis, wie das geforderte stehen offenbar, Haut und Darmkanal, Lunge und Leber u. s. w. So kann man sagen, ohne mich jedoch misszudeuten, oxydirt, um sinnbildlich zu reden, die Lunge im Gegensatz der Leber, das Blut auf positive, diese aber, im Gegensatz der Lunge, auf negative Weise; denn wenn auch nicht durch die Funktion der Leber directe eine Oxydation des Bluts bewirkt, so vermag doch durch den Einfluss dieser auf dasselbe, der Oxydationsprocess in den Lungen reiner hervorzutreten. Die Leber so wie sie das Organ, durch welches, vermittelst der Galle, das Assimilirbare, was Thier zu werden vermag, von dem Nichtassimilirbaren geschieden wird, scheidet eben auch von dem

Blute, was dem Blute in dem Blute unühnlich geworden, und wird so unmittelbar für die Lungen ein gleich nothwendiges Vorbereitungsorgan, mittelbar aber für den ganzen Daher selie man aber auch Mikrokosmus. nur, sobald die Funktion der Leber bedeutend gestört, die Anstrengung, mit der die Lungen thätig, die ost so gross, dass sie dadurch in jene eigene Art der Entzündung fallen, die man, wie bekaant, als gallichte Lungenentzündung aufgestellt. Und dies mit Recht, denn wirklich ist hier der Auswurf gallichter Natur und muss es seyn, da eben durch die bis zur Krankheit erhöhte Funktion der Lungen, wenn das Gleichgewicht des Ganzen nicht von Grund aus aufgehoben werden soll, von dem Blute geschieden werden muss, was in dem Blute dem Blute unähnlich geworden, eine Scheidung, die sonst hauptsächlich durch die Funktion der Leber geschah, die aber eben jetzt unterdrückt. - Wo könnte wohl aber einerseits ein schönerer Beweis, eine sprechendere Thatsache, siir die Behauptung, dass die Leber zugleich ein Vorbereitungsorgan für die Lungen sey, gefunden werden, als der, welchen uns die gallichte Lungenentziindung giebt; und durch was könnte es andererseits zugleich klarer erhellen, dass die Metastasen Ausdruck des eigenen Heilungsaktes des Organismus, und dass immer nur dies Organ von dem andern metastasich afficirt werden kann, welches, wie gesagt, durch Metamorphose seiner Funktion, die jenes mehr oder weniger ergänzen kann.

Der Grund, dass gerade dieses Organ, vor einem andern, durch das Disserenzirtseyn jenes metastasisch ergriffen, liegt also stets in dem eigenen Verhältnis des metastasisch Ergriffenen zu dem primär Disserenzirten, und es ist daher hier duraus an keine Zufälligkeit zu denken. Schade ist es freilich, das wir durch eine noch statt sindende Beschränkheit der Einsicht in das besondere Wesen des Organismus, die Nothwendigkeit nicht in allen Fällen klar genug erkennen.

Wer kann es nun aber hier noch verkennen, dass das Leben, und somit auch der Organismus, das sich personisicirt habende Leben, Einheit in der Disserenz, und dass er durch diese Einheit, welche das Ganze beseelt, den in ihn gesetzten Stürungen Schranken setzt und sie selbst durch sich auszugleichen strebt, gelingt es ihm auch nicht immer ohne die Mitwirkung seines Priesters, des Arztes!

Nur in so fern wir also in den Metastasen nichts anders erkennen, als den Ausdruck des Strebens des Ganzen, die gestörte Funktion des einen Organs durch die eines andern zu ersetzen, können wir den Grund des Wechsels der verschiedenartigsten Erscheinungen im vorliegenden Fall ohne Schwierigkeiten einsehen und begreifen, da er uns im Gegentheil nothwendig verborgen bleiben musste. Jetzt wissen wir, wie die eingetretene Diarrhoe verschwand, so wie sich die Haut allmählig wieder zu ihrer vorigen Integrität zurückbildete, und warum endlich auch die heftigsten arthritischen Schmerzen wichen, als sich nach erfolgter zweiter Metastase die Haut durch den neuen Ausbruch des zurückgetretenen Frieselexanthems u. s. w. wieder als thätiges Glied des Ganzen zeigte.

Jene Schule, welche, dem Schein nach, auch alten erprobten Wahrheiten der Medicin, den Fall drohte, mußte eben deshalb auch die Metastasen als Täuschungen verschreien, wenn sie nicht in sich selbst, gleich bei ihrem Entstehen, zerfallen sollte, wohl

wissend, dass, wenn sie überhaupt als Erscheinungen gelten sollen, sie nur durch das eigene heilkräftige Streben des Organismus zur Wirklichkeit gelangen können, das sie doch so geradezu geleugnet, und leugnen musste. Abgefallen vom Leben musste sie das, was von ihm ausging, als nichtig verschreien, doch die Wahrheit siegt, sey es auch noch so spät, und der Fall ist dem Unwahren immer gewiss, und zwar um so schrecklicher, je länger es bestanden.

Ich glaube diesen Aufsatz mit der Bemerkung schließen zu müssen, daß die Metastasen weit häußgere Erscheinungen, als man bisher, hie und da geahndet, sind. Möchte daher dieser merkwürdige Gegenstand die Gemüther mit Interesse erfüllen, damit das, was an ihm, hinsichtlich unserer Erkenntniß und Einsicht, noch verworren und undeutlich, zur lichten Klarheit reifen kann!

### IV.

### Ueber

die Möglichkeit und Nothwendigkeit,
die Medicin und Chirurgie in ihrer Erlernung und Ausübung zu verbinden;

in einem Sendschreiben an einen die Heilkunde studierenden Freund;

VON

Georg Justus Friedrich Nöldeke, ausübendem Arst und Wundarst in Oldenburg.

Sie erinnern sich, mein junger im Aeskulap und hoffentlich auch bald im Chiron geliebter Freund, mit welcher Wärme nicht lange vor Ihrem Abschiede vom väterlichen Hause, oder Ihrer Erhöhung in den Stand eines akademischen Bürgers, ich bemüht war, Ihren Entschlus, die Arzneiwissenschaft zu studieren,

wankend zu machen. Ich eröffnete Ihrem Blicke das unabsehbare Gebiet von Kenntnissen, die alle, näher oder ferner, auf mehr oder minder gebahnten Wegen zu jener schroffen Höhe führen, worauf die Heilkunst mit ihren spätreifen Früchten prangt. Allein, statt dedurch abgeschreckt zu werden, glaubten Sie sich durch solche Schwierigkeiten nur noch stärker, in jenes Gebiet vorzudringen, und mit der Zeit Herr seiner fruchtvollsten Höhe zu werden, in deren Besitz manche treffliche Männer waren, und einige noch sind. noch erschütternder auf Ihren Vorsatz zu wirken, führte ich Sie zu dem jede zarte Phantasie empörenden Schauspiel der Zergliederung, wo der Tod zur Schule des Lebens wird, und von da in den Aufenthalt und Sammelplatz des physischen Elends, ins Krankenhaus. Schweigend verließen Sie mich, und suchten die Einsamkeit, um für sich den Aufruhr zu besänftigen, in welchen jener Anblick Ihr'Gefühl gegen den Verstand gesetzt hatte. Nach einigen vergeblichen Versuchen, besonders aber durch ein schriftliches Besprechen mit sich selbst, war es Ihnen gelungen, Ihre Phantasie zu Gunsten des einmal gefassten Entschlusses zu bestechen; und mit jener frohen

Miene, welche immer die Besiegung der Sinnlichkeit begleitet, kündigten Sie mir Ihren auf Ueberlegung gegründeten Vorsatz an, keinem andern Studium, als dem der Heilkunst Ihr Leben zu widmen. Von diesem Augenblick an ward nicht mehr der Schwierigkeiten, sondern nur der Mittel gedacht, sie am glücklichsten zu überwinden. Eine allgemeine Ucbersicht des ganzen Fachs, womit ich das Vergnügen hatte, Sie bekannt zu machen, schien am passendsten zu seyn, um zwischen Ihrem großen Zweck, Ihrer beschränkten Zeit und Ihren mässigen Glücksumständen das gehörige Verhältnis zu treffen, welches allein im Stande ist, Einseitigkeit und Auswüchse in der Bildung des praktischen Talents zu verhüten. Sie lernten, wie auf einer Verwandschaftstafel, die Verschwisterung der dahin abzweckenden Wissenschaften und das alle Kiinste umschlingende Band kennen, in deren Mitte die Menschheit hülfsbedürftig dastcht, um durch ihren Verein von den Anfällen körperlicher Plagen befreiet zu werden, oder dagegen verwahrt zu bleiben. In Bezug auf diese wissenschaftliche Genealogie haben Sie während der zwei ersten Jahre Ihrer akademischen Laufbahn den menschlichen Körper anatomisch und physiologisch studirt, sich mit den ihn angehenden natürlichen Einflüssen, so wie mit der Natur künstlicher Einwirkungen auf ihn bekannt gemacht, und sind jetzt im Begriff, von allen jenen Studien gleichsam die Kehrseite zum Gegenstande Ihrer Betrachtungen und Untersuchungen zu machen, d. h. den kranken Menschen in allen seinen, sowohl abstracten, als concreten und individuellen Beziehungen, imgleichen die Regeln kennen zu lernen, durch deren Ausübung ein pathologischer Zustand in einen physiologischen verwandelt, oder deutlicher und deutscher zu reden, die Wiederherstellung der zertütteten Gesundheit bewirkt werden kann.

Sie haben, wie Sie letzthin schrieben, sich vorgenommen, in diesem zweiten Abschnitt Ihrer Studien die Hauptzugänge zu erforschen, welche ins Innere des praktischen Lebens führen. Unter ihnen nehmen Sie vorzüglich zwei wahr, die von entgegengesetzten Seiten zu gleichem Zwecke hinweisen; den der Medicin und den der Chirurgie. Beide möchten Sie, wegen ihrer nahen Beziehung zu einander, theoretisch und praktisch zusammen vereinigen, zweifeln aber aus subjectiven Grün-

den an der Ausführbarkeit eines solchen Vorhabens, und wünschen daher, daß ich Ihnen hierüber meine Meinung mittheile, und Ihren wankenden Entschlusse durch entscheidende Gründe den Ausschlag gebe.

Sie wissen, derselbe Gegenstand ward vor nicht gar langer Zeit von einer deutschen Akademie als Preisfrage zur Beantwortung aufgestellt und durch Jugler's gekrönte Schrift negativ entschieden, während andere Männer bemüht waren, eine solche Verneinung praktisch zu widerlegen. Wie glücklich dieser Versuch ausgefallen sey, mögen die Versucher am besten wissen; meine Absicht ist, Ihnen das Resultat meiner Prüfung einer so wichtigen Angelegenheit, als individuelle Ueberzeugung, mitzutheilen, ohne, wie ich wünsche, der Sache zu wenig oder zu viel zu thun.

Ihre Frage enthält zweierlei; einmal: ob es möglich; und dann: ob es notliwendig sey, die Medicin und-Chirurgie in ihrer Erlernung und Ausübung zu verbinden?

Die Verneinung des ersten Problems würde die Beantwortung des zweiten überslüssig machen; keineswegs aber dürste die Evidenz des zweiten aus der Bejahung des ersteren erhellen, da Nothwendigkeit nicht ohne Möglichkeit, wohl aber diese ohne jene, gedacht werden kann.

Wir wollen also zuerst untersuchen: ob, und in wiefern es möglich sey, beiderlei Heilkünste zu gleicher Zeit zu erlernen?

Wer in einem allgemeinen Ueberblicke das große Gebiet der Heilkunde mit seinen vielfachen, innern Abtheilungen und den unzählbaren, daran gränzenden Feldern verwandter Wissenschaften überschaut, wird sich geneigt fühlen, den Kopf eines Menschen für zu beschränkt zu halten, um dasselbe in seinem ganzen Umfange zu beherrschen. sind der Theile des menschlichen Kürpers mehr, als der Disciplinen, deren Zweck seine Erhaltung ist, Es ist wahr, die Masse des Wissenswürdigen, die durch die lange Bahn der Vorzeit von einem Jahrhundert dem andern bis auf uns herab gleichsam zugewälzt worden, hat sich so ins Ungeheure vermehrt, dass die Schultern eines Einzigen nicht im Stande sind, sie auf sich zu nehmen, und die Kräfte des gesammten, denkenden Menschengeschlechts dazu gehören, sie dem künstigen zu übergeben. Allein wie demüthigend auch

diese Wahrheit auf einer Seite für denjenigen seyn mus, der nach einem dahinstrebenden, fruchtlosen Versuche sein Unvermögen fühlt, so fehlt es doch auf der andern nicht an Beruhigungsgründen siir den Bescheidneren. Dieser kennt seinen Zweck, seine Kräfte und beider Verhältniss zu den Mitteln. Er unterscheidet das, was Wissenswürdig ist, von dem Wissenswürdigern, und zieht beiden das zu wissen Nöthige vor. Ihn treibt nicht der Ehrgeiz, seinen Zeitgenossen als Inbegriff aller möglichen Kenntnisse, wäre es auch nur in alphabetischer Ordnung, zu erscheinen; ihn beseelt der edle Vorsatz, durch Brauchbarkeit der erworbenen oder zu erwerbenden Kenntnisse dem Staate hülfreich und nützlich zu seyn. Nicht ein leeres Fachwerk für Wissenschaften sucht er in den Jahren der Akademie sich zu erbauen oder erbauen zu lassen, sondern Wissenschaften und Kenntnisse sich anzueignen, für welche das reifere Alter ihm leicht ein philosophisches Gerüst aufstellt. Ihm also, der bestimmt weiss, was er will, ihm, der seine Kräfte nicht durch Ausbreitung über alle Gegenstände des Wissens zu schwächen, sondern sie durch Anwendung auf die nützlichsten zu erhöhen Willens ist, bleibt

Zeit und Kraft genug, das Studium der Medicin mit dem der Chirurgie zu verbinden.

Beide Heilkünste nämlich sind so lange Schülerinnen der Arzneiwissenschaft, als die Rede nicht von technischen Regeln und Verfahrungsarten ist, und daher verbunden, sich auf demselben Felde der Wissenschaft anzubauen.

Dem Arzt und Wundarzte sind anschauliche Kenntnisse des ganzen, sowohl innern
als äußern menschlichen Körpers gleich unentbehrlich, weil beide ohne sie in tausend
Fällen die gröbsten Mißgriffe nicht vermeiden
können, vielmehr ohne Unterlass in Gefahr
gerathen müssen, an vieler Menschen Leben
zu Verbrechern zu werden. Das schauderhafte Beispiel des Geburtshelfers Frank, der
aus anatomischer Unwissenheit, eine unglückliche Mutter in der Stunde des Gebärens zersleischte, ist zu neu und bekannt,
als dass es hier einer weitern Erzählung bedürfte.

Dasselbe gilt von der bei den gleich nothwendigen Lehre, welche die Gesetze, Bedingungen und Prozesse erforscht, bestimmt und beschreibt, auf welchen das Leben beruht

Eben so muss der Wundarzt nicht minder als der Arzt die Verhältnisse zu kennen sich angelegen sevn lassen, in welchen dasselbe, durch äußere oder innere Einwirkungen modifizirt, sich befinden kann; imgleichen die Natur dieser Einwirkungen sowohl in ihrem von dem Kreise organischer Kraft abgesonderten, als mit ihm in Berührung gesetzten Zustande. Anatomisches, physiologisches und pathologisches Studium des menschlichen Körpers ist beiden also unerlasslich nöthig. Auch dürsten sie schwerlich ungeahndet sich von allem Unterricht in der Chemie und Botanik lossagen, da ohne sie kein gründliches Studium der Pharmakologie, und ohne diese keine richtige Beurtheilung der anzuwendenden Mittel statt findet. Ich erwähne nicht der Physik und Naturgeschichte, noch derhumanistischen Kenntnisse, als welche in Verbindung mit manchen andern die solideste Grundlage zur akademischen Bildung ausmachen, sondern setze die Anerkennung ihres großen Einflusses auf das ganze praktische Leben, und die vertraute Bekanntschaft mit ihnen bei jedem Studirenden von liberaler Erziehung oder Gesinnung voraus.

Bis dahin also führt nur ein Weg durch das Feld der Wissenschaften in die verschiedenen Gebiete der innern und äußern Heilkunst, welchen daher einzuschlagen nicht nur möglich, sondern auch nothwendig für denjenigen ist, der die eine oder die andere zu seinem Hauptaugenmerk gewählt hat. Hier aber, wo beide anfangen, sich mit größtentheils verschiedenen Kenntnissen und Kunstfertigkeiten zu Erreichung ihres Zwecks auszurüsten, entsteht die Frage: ob es auch da noch möglich sey, sie ohne Ausschluß sich zu eigen zu machen?

Wenn die Jatrik es als ihr vorzüglichstes Geschäft ansieht, die unregelmäßigen Kraftäußerungen der organischen Natur zu modifiziren, die Chirurgie hingegen in den meisten Fällen die Abweichungen in der Form der organischen Masse zu berichtigen; so wählt jene hiezu größtentheils chemische, diese aber fast durchgängig mechanische Hülfsmittel. Beide haben dazu ihre reichlich versehene Magazine und Arsenäle, aus welchen sie sich zur Zeit der Noth bewaffnen. Nichts setzt beim ersten Anblick derselben mehr in Erstaunen als der große Vorrath von Arzneimit-

mitteln und Werkzeugen, welche sie enthalten. Mancher ist wohl gar aus diesem Grunde schon geneigt, die Möglichkeit der gleichzeitigen Erwerbung einer chirurgisch - medizinischen Kenntnis ihrer Natur und Anwendung nach zu bezweifeln; und würde mit Recht daran zweifeln, wenn ihre Anzahl durchaus mit ihrer Brauchbarkeit in geradem Verhältnis stünde. Allein bei näherer Bekanntschaft mit ihnen erfährt der Unterrichtete nur zu bald, dass der Reichthum ihrer Menge meistens die Armuth ihrer Wirkungen beurkunde. Er aber ordnet sie mit systematischem Blicke, und drückt durch zweckmässige Auswahl den ungeheuren Haufen zu einer Handvoll zusammen, um sich einiger wenigen zu hundert Fällen zu bedienen. Auch dürfte der Inbegriff, der Regeln, welchen zufolge sie alle angewendet werden müßen, für den, welchen die Natur oder sein eigener Genius nicht ganz verwahrlossten, unter Anleitung vortrefflicher Lehrer, bei ausdauernder Anstrengung, bald genug zu erlernen seyn, dafern er nicht seine akademische Laufbahn von hinten anfangt, mit der ihm vergönnten Zeit gut hauszuhalten versteht, und sich hütet, durch unzeitige gelehrte oder ungelehrte Liebhabereien Journ. XXXII. B. s. St.

in ein von seinem Ziel entlegenes Gebiet der Künste oder Wissenschaften zu gerathen. Leider aber wird nicht selten die Neigung zu einer solchen Verirrung von den Lehrern der Hülfwissenschaften selbst geweckt oder unterhalten, indem mancher unter ihnen mit pedantischem, nicht selten merkantilischem Eifer sein Fach als das erste wissenswürdigste und unentbehrlichste für den Arzt ausruft. Der junge, unerfahrne Mann, im Wahn der Untrüglichkeit einer solcher Belehrung, kauft von seiner Waare, so viel er immer vermag, ein, nimmt von einem andern noch einige praktische Artikel wenn nicht im Kopf, doch in der Mappe mit, und geht nach Ablauf dreier Jahre zu seinen Vätern, um dort als trefflicher Anatom, Botaniker, Chemiker u. f. zu glänzen, aber als Arzt oder Wundarzt sich von mancher Krankenwärterin verdunkelt zu sehen. Wer hingegen mit gehöriger Würdigung dieser allerdings wichtigen, aber gleichwohl untergeordneten Fächer sein großes, praktisches Ziel im Auge hat, wird mit zweckmässiger Beschränkung des auf jene zu verwendenden Studiums Zeit genug übrig behalten, seinen Kopf und seine Hand zur Ausübung der Medizin und Chirurgie gleich geschickt zu machen. So wenig es also bei ernstem Willen und guten Lehranstalten unmöglich ist, beiderlei Heilkunden zugleich zu studiren; so fragt es sich doch: ob es auch eben so nothwendig sey, ihr beiderseitiges Studium zu verbinden?

Die Medicin und Chirurgie, wie sehr verschieden sie auch im Ganzen in ihren Mitteln und Thätigkeiten sein mögen, sind gleichwohl in vielen Beziehungen so unzertrennbar von einander, als der innere und äußere Mensch. Die Natur einer beträchtlichen Anzahl von Krankheiten, die in ihrem Entstehen allein durch ärztliche Hülfe scheinen gehoben werden zu können, nimmt nicht selten nach einer schleunigen Wendung einen solchen Gang, der ohne chirurgische Vorhersehung und Leitung ins Verderben führt. Dahin gehört vorzüglich die Vereiterung der Lungen, der Leber, der Nieren, der Gebärmutter und Psoasmuskeln, so wie örtliche Versetzungen schädlicher Stoffe mancher Art, als gichtische, syphilitische, Milchmetastasen u. f., bei welchen allen oft in wenig Stunden das Forum des Arztes in das des Wundarztes verwandelt wird. Trifft hier der Plan, welchen die Natur gleichsam

zur Beendigung dieser Krankheiten entwirft, mit chirurgischer Unkunde des Arztes zusammen, so steht das Leben des Kranken auf dem Spiele. Ferner giebt es verschiedene Uebel, die hinter der Larve einer medizinischen Îndication alle ärztliche Hülfe verspotten, und nur durch äußere Behandlung zu bezähmen sind. Leider ward auf diese Art so Mancher ein Opfer ärztlicher Unwissenheit in der Chirurgie, der dnrch ein mehrseitiges Studium hätte gerettet werden müßen. statt aller andern Krankheiten der Art das Erbrechen aus Einklemmung eines Bruchs, die Engbrüstigkeit und Gefahr der Erstickung als Folge der Austrocknung alter Geschwüre, und unzeitige Hemmung krankhafter Ausslüße, den Kinnbackenkrampf, die Fallsucht, die Sinnlosigkeit oder Raserei von äußern Ursachen; in welchen Fällen ohne äußere, zweckmässige Behandlung der Kranke wahrscheinlich verloren ist, wenn der Arzt nicht auf gut chirurgisch die Quelle des Uebels entdeckt, oder im Fall der Entdeckung bei eigner chirurgischer Unkunde die Hand eines geschickten Wundarztes in der Nähè hat, welches aber nicht immer sich trifft. Außerdem, welche Statistenrolle wird der aller Regeln äußerer

Behandlung unkundige Arzt bei wichtigen Operationen spielen, wenn diese ihm Geheimnisse sind! Er ist vielleicht in Gefahr, in der Achtung des zu behandelnden Kranken zu sinken, was noch schlimmer, sich der Versehen eines ungeschickten Will darztes mit schuldig zu machen. Durch Kenntnis des chirurgischen Zwecks hingegen und der dazu dienlichsten Werkzeuge, durch eigne Dexterität und richtige Ansicht. des vorliegenden Falles wird er im Stande seyn, dem gegenwärtigen Wundarzte seine Ideen bestimmt mitzutheilen, den Operationsplan desselben richtig zu beurtheilen, und in möglichen, schleunigen Fällen durch Rath und That der möglichen Verlegenheit des Operateurs selbst abzuhelfen. Auf der andern Seite aber ist es .dem Wundarzte nicht weniger nothwendig, sich mit der medizinischen Behandlung innerer Krankheiten im Allgemeinen bekannt zu machen, da unzählige Male äußere Veränderungen im Umfang des Körpers, so weit Aug' und Finger reichen, vorgehen, und auf die Organisation regressiv wirken, wenn sie auch nicht gerade das Product innerer Störungen sind. Wer daher in sich den Aufruf zum Kampf gegen die physischen Plagen der Menschheit vernimmt, und sich mit Geisteskraft dazu ausgerüstet fühlt, dem ist es Pflicht, sich in den Besitz zwiefacher Waffen zu setzen, um dereinst auch zwiefachen Sieg über den Gesundheit und Leben raubenden Feind — Kranksheit — zu erkämpfen,

Fragt man nun weiter: ob es für den, der seinen Kopf mit den besten Kenntnissen bereichert, seine Hand bis auf den gehörigen Grad der Fertigkeit geübt hat, welche das praktische Leben erfordert, möglich und nothwendig sey, die innere und äußere Heilkunst zugleich auszuüben? so läßt sich diese Frage weder gradezu bejahen, noch durchaus verneinen, sondern nur unter gewissen Bedingungen und Einschränkungen beantworten,

Es ist, wie man weiß, das gewöhnliche Loos junger Aerzte, daß wenn zur Ausübung ihres Talents nicht vielleicht besonders günstige Vorfälle mitwirken, und ihnen eine erwünschte, praktische Sphäre eröffnen, sie nach der mehr oder minder reichlich eingenommenen, akademischen Geistesnahrung hinlängliche Muße bekommen, mit dem gesammelten Vorrath von Kenntnissen die gehörige Verdauung, Aus - und Absonderung, und Ver-

wandlung in ihr Eigenthum vorzunehmen. Diese Zwischenzeit der Ruhe, während welcher eine große Anzahl trefflicher Köpfe zu ganz verschiedenartigen Beschäftigungen übergeht, und in welcher allein - im Vorbeigehen gesagt! - jene den Aerzten so oft vorgeworfene Polypragmosyne ihren Grund hat, wird der, welchem es mit seiner Pflicht ein Ernst ist, zur vielseitigsten Benutzung jeder noch so gering scheinenden Erfahrung, zu der sich ihm Gelegenheit darbietet, anwenden und in eine, wie die Griechen sagten, menyuaran jupurus verwandeln, Mag er auch im Schatten des häuslichen Lebens eine Zeitlang verborgen und unbekannt seyn, früher oder später geht ein besseres Gestirn über sein Schicksal auf, und enthüllt den Werth oder die Brauchbarkeit des Unbekannten oder gar Verkannten, Um so eher wird diess geschehen, wenn er durch einen großen Umfang praktischer Kenntnisse und Kunstsertigkeiten im Stande ist, den auf ihn wartenden oder sich darbietenden Zufall zu seinem Vortheil zu benutzen. Manchem, der als Arzt allein lange nicht die rechte Bahn für seine Thätigkeit gefunden hätte, half eine einzige chirurgische Operation, die er mit Glück verrichtete, zu Ehre und

Ruhm, verschaffte ihm so Anlass, seine übrigen Talente geltend zu machen.

Wer vermag alle die Fäden der Ereignisse zu berechnen, an deren feinsten und unsichtbarsten oft ein Ungefähr das ganze Gewebe des praktischen Lebens anzettelt! Dem jungen, also noch für keinerlei Praxis ausschließend bestimmten und berufenen Arzte, wird es nicht nur möglich, sondern auch von grolsem Nutzen seyn, gleiche Geschicklichkeit in beiden Fächern der Heilkunst sich erworben zu haben und bei Gelegenheit beweisen zu können. Allein im Fortgange der Zeit wird diese Möglichkeit in eben dem Verhältnisse schwieriger werden, als sich seine klinischen Geschäfte vermehren. Wer hat bei einer zahlreichen Stadt- und Landpraxis, wenn die Stimme der Hülfsbedürftigen seine Gegenwart, vielleicht in demselben Augenblicke, an ganz entgegengesetzten Orten seines Wirkungskreises erfordert, nicht Mühe, schon als Arzt allein, als Wundarzt oder Geburtshelfer seine Pflicht möglichst treu zu erfüllen? Kommt nun noch zu dem Strome seiner gewöhnlichen Thätigkeit eine epidemische Flut hinzu, so läuft er, der Allen auf alle Art helfen will, Gefahr, in

enem Strudel von Geschäftigkeit manches Menschenleben versinken zu sehen, das eine besser geordnete Thätigkeit hätte retten können. Allerdings ist eine Verbindung mit geschickten Gehülfen durch Uebertragung der geringern und unwesentlichern Dienste im Stande, einen guten Theil jener Gefahr abzuwenden, und die Erfüllung des medicinischchirurgischen Berufs zu erleichtern. Keinesweges aber wird dadurch auch die Verantwortlichkeit des in der Ausühung seines Berufs Erleichterten vermindert; er wird nur desto mehr Verpslichtung haben, sir den guten Willen und die Geschicklichkeit seiner Gehülsen einzustehen, an deren Verschuldigungen er unsehlbar als Mitgenosse der Schuld, wenn nicht vor dem Richterstuhle der Welt, doch vor dem weit strengeren und unerhittlichen des Gewissens, erscheint. Ueberdiess, wenn man bedenkt, wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt eine einzige grose Operation mit allen ihren Folgen oftmals dem gewissenhaften Wundarzte kostet; wie viel Studium und Beobachtung der besonnene Arzt in bedenklichen Krankheitsfällen nöthig hat, die Natur in ihren, oft so unmerklichen Regungen zu beurtheilen und gleichsam auf der That zu ertappen: so wird man vollends die moralische, und fast auch physische, Unmöglichkeit einsehen, als Arzt und Wundarzt in einer Person seine Pflicht zu jeder Zeit mit gleicher Gewissenhaftigkeit zu erfüllen.

Aus eben diesem, in der Beschränktheit menschlicher Kräfte bedingten Grunde entsprang wahrscheinlich die in den Jahrbüchern der Geschichte aufgezeichnete und um die drei und zwanzigste Olympiade (285 J. vor unserer Zeitrechnung) vorzüglich merkbare Trennung beider Heilkünste, welche zuvor, in schwesterlicher Eintracht, als Töchter einer Mutter, der Noth, als Pfleglinge einer Amme, der Erfahrung, und als Zöglinge einer Erzieherin, der Philosophie durch Griechenlands Tempelhallen und Gymnasien gewandelt waren. Daselbst erschienen sie, gleichsam Hand in Hand, dem würdigsten der Asklepiaden, Hippokrates, und überlieferten ihm ihre vieljährigen Beobachtungen, geschrieben in der schlichten Sprache der Erfahrung, um sie als Urkunden ihres bis dahin bestandenen Vertrags der spätesten Nachwelt zu vermachen. Unter abwechselnden Schicksalen, indem bald

die eine, bald die andere der beiden Künste mehr geehrt und belohnt ward, fanden 'sie bis zu den Zeiten, wo mit dem Orakel des Apoll, auch die Göttersprüche seines Sohns - Aeskulap - verstummten, ihre vereinten Uebungsplätze zu Epidaurus, Ephesus, Pergamus, Smyrna, und an andern Orten der vorzüglichen Verehrung jener hülfreichen Gottheiten, Selbst nach jener, allein von Cornel. Celsus ausdrücklich erwähnten Trennungsepoche der Medicin und Chirurgie, ragen noch in beiderlei Heilkünsten gleich große Männer hervor, und an ihrer Spitze das Wunder seiner Zeit, der Pergamener Galen. In beiden Fächern geübt, beschäftigte sich doch auch er nur in dem ersten Jahrzehend seiner praktischen Thätigkeit mit beiden, und widmete sein höheres Alter vorzüglich der innern Heilkunst, Die Anstellung der Alipten in den Gymnasien, die bei dem großen Haufen sür Chirurgen galten, wiewohl sie nur Schmierer und Bader waren, der für menschliches Gefühl so wesentliche Unterschied beider Künste, deren eine selten anders als mit Feuer und Stahl erscheint, um dem Leidenden ihre grausamen Wohlthaten zu erzeigen, die andere aber sich sonst durchgängig als Schmerzen-

linderin ankündigt, und als solche freudig bewillkommt wird, die in der Folge einreissende scholastische Philosophie, in deren Irrhause die Medicin mit andern Wissenschaften Jahrhunderte lang gefangen sals, vor allem aber das Bewusstseyn des menschlichen Unvermögens - in mehrern Fächern des Wissens und Könnens, bei zersplitterter Geisteskraft, gleich groß zu seyn; - alles dies scheint mir hinreichender Grund, um in der Geschichte der Medicin pragmatisch zu erklären, warum zwei in ihrer Kindheit so innig verschwisterte Künste in Zwiespalt geriethen, und, ungeachtet einiger glücklichen Versuche zu ihrer Vereinigung, im höhern Alter dennoch wiederum so sehr zerfielen, dass selbst der weltliche Arm sich zwischen sie schlug, um beide - vielleicht auf immer - aus einander zu halten,

In unsern Tagen, wo so manches, durch Verjährung beinahe zur Würde der Wahrheit erhobene Vorurtheil, als falsche Münze, außer Umlauf gesetzt worden ist, standen auch im Gebiet der Heilkunde deutsche Männer von Kopf und thätigem Eifer auf, um die zu den niedrigsten Alltagsgeschäften unter uns abge-

würdigte Chirurgie aus den Händen ungeschlachter, dummer Menschen zu besreien. und zum Genuss derjenigen Achtung zu erheben, deren sie sich schon lange unter den gebildetsten Nationen Europa's erfreute. Dank ihnen, die Deutschland als wohlthätige Genien zu verehren Ursache hat, dass sie durch Wort und That sich der entehrten Kunst aunahmen, und bewiesen, dass Chirurgie noch etwas mehr als Handwerk bedeute, und zu ihrer ruhmvollen Ausübung nicht blos gesunde Hände erfordere. Möchten wir es bald erleben, dass sie von jener unseligen Zunst, die der Welt nur kopflose Bärte und bartlose Köpfe bescheert, völlig getrennt, und allein als Gehülsin der Arzneiwissenschaft im Dienste der leidenden Natur gekannt, geschätzt und belohnt würde!

Gleichwohl können, (um von dieser historischen Abschweifung zu unserm Argumente zurückzukehren,) jene großen Beispiele der Männer, die in unsern Tagen durch eine praktische Verbindung der Medicin und Chirurgie sich der gekränkten Achtung der letzteren als glückliche Rächer annahmen, wie glänzend immer dieselben scheinen mögen, schwerlich -

warme Bäder, aber alle fruchtlos angewandt. Der Kranke stirbt. Nach einiger Zeit schreitet man zur Leichenöffnung; ein zu dieser Arbeit vom Arzte mitgebrachter Wundarzt entdeckt in einer kleinen Geschwulst der Leistengegend, — kurz, in einem eingeklemmten Bruche, die einzige, nur leider zu spät erkannte, Quelle des Todes. Der Kranke starb als Opfer des chirurgisch unwissenden Aeskulap.

Man denke sich von der andern Seite den Entdecker jener Todsünde, denselben Wundarzt, zu einer Frau aufs Land gerufen. Er sindet sie, nach einer unzeitigen Befreiung von ihrer kaum athmensfähigen Frucht, im Blute schwimmend. Mit jeder Blutwelle strömt ein Theil ihres Lebens nach dem andern fort. Schon deckt Todesblässe ihr Gesicht; ihr Auge starrt; ihre Hand fingert in krampfhaften Zuckungen umher; sie stirbt. Alle Mittel, die unserm Chiron aus der hämostatischen Klasse beifielen, wandte er, so viel ihrer zur Hand waren, nach der Reihe an. Weder kalte Umschläge, noch zusammenziehende Gebärmuttereinspritzungen, weder Stopfkeil (Tampon), noch wagrechte Lage wurden vergesklärt der unmedicinische Heilmeister den nicht geheilten Fall für — auf jeden Fall unheilbar, den gleichwohl, zu rechter Zeit gegeben, einige kleine Gaben Zimmttinktur, Brechwurzelpulver, oder einige Tropfen Schwefelsäure mit Laudanum, wiederholt gereicht, krästiger, als alle jene äußeren Blutstillungsmittel, würden gehoben haben.

So wenig also beide Fächer in ihrer Erlernung oder theoretisch ganz getrennt werden
können, eben so wenig ist, in gewissen Lagen des praktischen Lebens, eine völlige Trennung ihrer Ausübung mit den Pflichten des
gewissenhaften Arztes oder Wundarztes vereinbar.

Sie aber, lieber Freund, der Sie es sich zur Pflicht machen, alle und jede Kenntnisse und Kunstfertigkeiten sich zu erwerben, die zur Erfüllung des höchsten praktischen Gesetzes "Salus Aegroti" führen, werden vielleicht um so eher bestimmt werden, auch den dahin leitenden Weg der Chirurgie zu betreten, wenn ich in die vielleicht noch schwebende Wage Ihres Entschlusses den Ausschlag einer wichtigen Autorität — die Worte und Journ. XXXII. B. 2. St.

das Beispiel des als Lehrer und Praktiker gleich vortresslichen Jch. Zachar. Platners lége:

Chirurgia cum medicina ita connexa est, ut ex toto separari non possint.

Institt. chir. rat. Lips. 1773. S. 6.

Ich behalte mir's vor, über diesen, nicht blos für's Individuum, sondern auch für allgemeine Medisinalverfassung und Militairmedisin, sehr wichtigen Gegenstand nächstens noch einige Worte zu sagen.

d. H.

.V.

## Bestätigung

der

Wirksamkeit des Geilnauer \*) Quells.

Vom

Hofrath Dr. Graefe,
ordentl. öffentl. Professor der Chirurgie auf der
Universität zu Berlin etc.

Unbekannt mit den Wirkungen des Geilnauer Quells, entbehrt der Arzt, in der Reihe angenehmer und wirksamer Arzneimittel, eines der vorzüglichsten. — Amburger hat in sei-

\*) In der dem Fürsten von Anhalt-Bernburg-Schaums burg zugehörigen Grafschaft Holzapfel, liegt das Dorf Geilman. Hier quillt der Brunnen in einer großen Wiese, die nahe am Lahnsluß gelegen ist.

Unter der Adresse Böhm et Marchand erhält man das Wasser in steinernen Krügen aus Offenback am Mayn, und aus Ahl bei Ehrenbreitstein. ner gehaltreichen Schrift \*) die einzelnen Fälle, wo dieses an Kohlensäure und Natron so
reiche Mineralwasser benutzt werden kann,
befriedigend auseinander gesetzt. — Hier nur
einige Worte von den Zuständen, in welchen
ich es mit ausgezeichnet giinstigem Erfolge
anzuwenden Gelegenheit hatte.

Wir besitzen zur Erquickung unserer Kranken nach schweren Operationen Mittel genug. Alle werden aber vom Geilnauer Brunnen weit übertroffen. Abwechselnd rein, mit Himbecressig, etwas Himbeersyrup oder wenigem Wein gemengt, ist es dem Leidenden die angenehmste Labung, die köstlichste Erfrischung. Es stillt den Durst, mindert die in den ersten Tagen vorkommenden Febricitationen, und stimmt die höher gespannte Sensibilität sanft herab.

Bei Magenbeschwerden, die mit Säuerung des Magensastes verbunden sind, sinden wir in ihm noch Linderung, wenn alles übrige vergebens angewendet ward. Ja ich kann mehrere Beispiele ansühren, wo es selbst dann noch eine vollkommene Herstellung bewirkte,

\*) Versuche und Beobachtungen mit dem Geilnauer Sauerbrunnen, gedruckt in Offenbach bei Weiss und Brede. 1795. wenn mich jedes andere Mittel verließ. — Am vortheilhaftesten wirkt es in dieser Rücksicht während des Frühjahrs, beim Eintritt wärmerer Witterung, gebraucht. Dann lasse ich es 4 bis 6 Wochen hindurch bei einer möglichst animalischen Diät trinken. Jeden Morgen nimmt der Kranke nüchtern eine Tasse warme Bouillon zu sich, trinkt eine halbe Stunde darauf, im Freien herumgehend, ein Glas des genannten Wassers, was ohngefähr 6 bis 8 Unzen enthält, bewegt sich hierauf eine Viertelstunde, leert dann das zweite, und nach Ablauf noch einer Viertelstunde, das dritte.

kommen gebildetem Steine, mit Erleichterung. Kleine Harnsteine gehen ab. Kurmäßig nach obiger Vorschrift gebraucht, lasse ich in diesem Falle gern jedem Glase noch eine Mcsserspitze kohlensaures Natron zumischen. Zweimal sah ich den Prozeß der Steinerzeugung ganz erlöschen. In beiden Fällen waren die ausgesonderten Steinchen rein harnsauer.

Drei Kranke, die ich durch den Steinschnitt vom Blasensteine befreite, trinken es

bis auf den heutigen Tag, um vor Wiederkehr gesichert zu seyn. Bei einem derselben verrichtete ich die Operation sehr ungern, weil die Steinerzeugung ungeheuer war, wie man aus der erstaunlichen Menge des stets abgehenden Grieses ersehen konnte. Nur die heftigsten Schmerzen des Kranken vermochten mich, die Operation, trotz der Furcht einer baldigen Wiedererzeugung des Blasensteines, zu unternehmen. Beim Einbringen der Zange war die Blase fast ganz mit kleineren und größeren Steinen angefüllt. Der Kranke trank gleich nach der Operation täglich eine Flasche des Geilnauer Wassers, theils Mittags, theils Abends. Jetzt sind es bald drei Jahre, und weder Gries, noch Merkmahle eines wiederentstehenden Blasensteins, beunruhigen den mit Recht dankbaren Verehrer jener heilbringenden Najade. Der letzte, den ich durch die Operation vom Stein befreite, war Hr. Graf Astorg, jetziger Commandant von Halle. Dieser trinkt alltäglich, statt des gewühnlichen Nachmittagthees, die Uva ursi als solchen; bei ihm war dem Harne viel thierischer Stoff beigemischt, und hier fand ich die Beerentraube immer nützlich. Außerdem gebraucht er jedes Frühjahr die allen empfohlne Kur und ist bis jetzt \*) vollkommen gesund.

Die Mischung des Geilnauer Wassers, durch höhere galvanische Ströme der Erde, vielleicht mit eigenthümlichem Leben, geschaffen, wird nie von der Kunst erreicht. Sie scheint die Vitalität der Nieren wie des Magens so zu stimmen, dass jene Richtung derselben die stärker oxydirte Produkte zur Folge hat, aufgehohen wird. Die gleich günstige Einwirkung auf beide Organe ist erklärlicher, seitdem im Magen gefundene harnsaure Steine auf Analogie der Harn- und Magensäure hindeuten lassen.

Ueberhaupt ist es mein innigster Wunsch, daß mehrere Aerzte genaue und oft wieder-holte Versuche, auch in andern Zuständen, mit diesem aus der großen Officin der Natur gereichten Heilmittel anstellen müchten.

<sup>\*)</sup> Er wurde den 17ten Mai 1809 in seinem 56sten Jahre operirt.

### VI.

# Kurze Nachrichten und

# Auszüge.

# 1. Die künstliche Hand \*).

Des Ritters Götz von Berlichtegen eiserne Hand ist durch Göthe's Schauspiel viel allgemeiner bekannt, als ein ohne dies nicht geworden seyn würde; aber ungleich weniger allgemein weils man "was es mit dieser eisetnen Hand eigentlich für eine Bewandnile hatte." Bei der Belagerung von Landshut in Baiern hatte der tapfre Götz von Berüchingen seine zechte Hand durch eine Haubitzkugel verlohren. Nachdem er genesen war, ward ihm (wahrscheinlich durch einen Künstler aus Nürnberg, in dessen Nähe er im Lazareth geheilt werden war) eine Hand von starkem Eisenflech verlenigt, die Stelle

<sup>\*)</sup> Ich mache mir ein Vergnugen daraus, folgende Anzeigein der ein hofdungsvoller Kunstler uns eine, besonders in den jetzigen Zeiten interessante Bereicherung unsers mechanischen Hullsapparats bekannt macht, aus der biesigen Zeitung in mein Journal aufzunehmen.

der verlohrnen ersetzen sollte, aber nicht zu den friedlichen Geschaften dieses Gliedmaalses, sondern einzig
zu demjenigen, auf welches der Ritter den großten
Werth setzte, zum Raufen zu gehrquehen war. Im Gefecht fühmt Götz von ihr, habe sie ihm mehr Dienste
geleistet, als zuvor seine natörliche, aber nirgends nennt
er den Künstler, der ihm dieselbe verfertigt, noch erwähnt er ihres konetlichen Mechanismus weiter. Sie ist
indels noch in Natura vorhanden diese eiserne Hand,
und zwar wird sie bei den Nachkommen des tapfern
Ritters von Berlichingen, (deren altesten allemal den
Namen Götz führt) auf ihrem Stammatts zu Jaxthusen
in Franken aufbewahrt.

Herr von Mechel, als Künstler und Kunstfreund mit Ruhm bekannt, besitzt eine genaum Zeichnung von dieser Hand, die er im Jahr 1783 zu Wien machen liels, wohin ihre damalige Besitzerin, Frau von Berlichingen, sie als eine Seltenheit mit sich genommen hatte, und sie dem Kaiser Joseph vorzeigte, der mit ihrer Bewilligung, für das Museum eine Copie davon autertigen liels, Wegen der Seltenheit der Sache hat Hr. v. Mechel den ganzen Mechanismus zergliedert in Kupfer stechen lassen, und gedenkt solchen mit einer hinreichenden Beschreibung in bevorstehender Ostermesse in Druck herausungelen.

Zu unserm gleich naher anzugebenden Zweck stehe bier im Allgemeinen nur folgendes davon. Mit Beihülfe der linken Hand heben sich die Finger der einemen Hand, vermittelst der kleinen Rader die in jedem einsehnen Gelenk angebracht waren, in gerade Richtung bringen, sich um das Gefals eines Degens herumbiegen, und die nun geballte Faust hielt den auvor hineingesbrachten Degen, vermittelst einer einspringenden Feder, von jeder äufern Gewalt unabhangig, so lange unwane

### VI.

# Kurze Nachrichten und

Auszüge.

#### I.

### Die künstliche Hand \*).

Des Ritters Götz von Berlichingen eiserne Hand ist durch Göthe's Schauspiel viel allgemeiner bekannt, als sie ohne dies nicht geworden seyn würde; aber ungleich weniger allgemein weiß man "was es mit dieser eisernen Hand eigentlich für eine Bewandniß hatte." Bei der Belagerung von Landshut in Baiern hatte der tapfre Götz von Berischingen seine techte Hand durch eine Haubitzkugel verlohren. Nachdem er genesen war, ward ihm (wahrscheinlich durch einen Künstler aus Nürnberg, in dessen Nähe er im Lazareth geheilt worden war) eine Hand von starkem Eisenflech versertigt, die Atelle

\*) Ich mache mir ein Vergnügen daraus, folgende Anzeigein der ein hofnungsvoller Künstler uns eine, besonders in den jetzigen Zeiten interessante Bereicherung unsers mechanischen Hülfsapparats bekannt macht, aus der hiesigen Zeitung in mein Journal aufzunehmen. der verlohrnen ersetsen sollte, aber nicht zu den friedlichen Geschäften dieses Gliedmaaßes, sondern einzig
zu demjenigen, auf welches der Ritter den größten
Werth setzte, zum Rausen zu gebrauchen war. Im Gefecht rühmt Götz von ihr, habe sie ihm mehr Dienste
geleistet, als zuvor seine natürliche, aber nirgends nennt
er den Künstler, der ihm dieselbe versertigt, noch erwähnt er ihres künstlichen Mechanismus weiter. Sie ist
indess noch in Natura vorhanden diese eiserne Hand,
und zwar wird sie bei den Nachkommen des tapsern
Ritters von Berlichingen, (deren ältester allemal den
Namen Göts führt) auf ihrem Stammsits zu Jaxthusen
in Franken ausbewahrt.

Herr von Mechel, als Künstler und Kunstfreund mit Ruhm bekannt, besitzt eine genaue Zeichnung von dieser Hand, die er im Jahr 1783 zu Wien machen ließ, wohin ihre damalige Besitzerin, Frau von Berlichingen, sie als eine Seltenheit mit sich genommen hatte, und sie dem Kaiser Joseph vorzeigte, der mit ihrer Bewilligung, für das Museum eine Copie davon anfertigen ließ. Wegen der Seltenheit der Sache hat Hr. v. Mechel den ganzen Mechanismus zergliedert in Kupfer stechen lassen, und gedenkt solchen mit einer hinreichenden Beschreibung in bevorstehender Ostermesse in Druck herauszugelen.

Zu unserm gleich näher anzugebenden Zweck stehe hier im Allgemeinen nur solgendes davon. Mit Beihülse der linken Hand ließen sich die Finger der eisernen Hand, vermittelst der kleinen Räder die in jedem einzelnen Gelenk angebracht waren, in gerade Richtung bringen, sich um das Gefäs eines Degens herumbiegen, und die nun geballte Faust hielt den zuvor hineingebrachten Degen, vermittelst einer einspringenden Feder, von jeder äußern Gewalt unabhängig, so lange unwan-

delbar fest, bis die nach Art eines Schlosses einspringende Feder, willkührlich wiederum geöffnet ward.

Was im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts ein Nürnberger Künstler simnreich, aber nur zu einem einseitigen und verderblichen Behuf, ersann, das hat dreihundert Jahre später, jetzt hier in Berlin einem fremden sehr denkenden, mechanischen Künstler, Namens Baillif, Anlass gegeben, etwas ähnliches aber nützlicheres und unendlich einfacheres dieser Art hervorsubringen.

Der erste glückliche Versuch dieser Art, den Herr Bail'if (wohnhaft in Berlin, Taubenstrasse No. 30.) so eben vollendet hat, ist eine Hand von dünnem Messing-Blech. Sie ist, mit einem ledernen Handschuh bedeckt von der Größe der natürlichen, und endigt sich in ein Stück des Vorderarms, welches ebenfalls von Messingblech, innerhalb ausgepolstert, der Länge nach aufgeklappt, und an den Stumpf des natürlichen Vorderarms angelegt werden kann. Ohne Räderwerk und ohne Maschinerie, blos durch wenige Schnüre, welche innerhalb der Finger laufen, und an das Elbogengelenk, so wie an die Schulter befestigt werden, öffnet und schliesst sich, durch deren Bewegung, die Hand nach Willkühr. Die Krast dieser Vorrichtung reicht hin, um leichte Gegenstände zu ergreifen, und sie mäßig fest zu halten, zum Beispiel ein Tuch, ein Glas, eine Feder, mit welcher sich, durch Hülfe dieser künstlichen Hand, füglich schreiben lässt. Anstatt dass Götzen's eiserne Hand drei Pfund schwer war, ein Gewicht, welches, am Ende des Arms. als ein Hebel sehr beschwerlich sein musste, darf Herrn Baitlifs Hand nur ein Drittel so viel wiegen, und was ihr an Kraft abgeht, das Schwerdt zu führen, (wozu ein Mann mit einer Hand in unsern Tagen wohl ohnehin icht viel Beruf haben möchte), das wird durch eine

polore l'enginere un ment de l'enginere a

Note that there is not the second of the sec

Mit mehr Ellien mal im aller bes e terrete. hat Rent besier be anex list we in a cont Gaussen, access and the functions of the new town burt gespaiter was, c.es- Tremen and and and ansered sinnreich und sand beforder Men biere bedenn, se dals jetzt die zwo genemme und ein merme finnime and alle Verrichiunger has Murice iet by mer gu ina statten gehan. The use betestigung eingesten eingeseinter Zahne onne Narkthell der übrigen bestiebeter für ganse kunstliche Zahnreiter bat herr fatt, eger imliche Methoden; er sinnt att Verbesserung der Jerichbander; mit einem Wort, er erwirdt sich um die Classe der an ibren Gliedmalsen Beschad gien ein wirkindies bedeutendes Verdienst. Moge durch das Ginel Anderer, welches er herzustellen sucht, sein eigenes befordert werden!

2.

#### Verschluckung eines Theelöffels und glückliche Operation desselben.

Georg Macy, 26 Jahr alt, welcher an einem Rheumatismus, verbunden mit einer beträchtlichen Geschwulst des Knies und mit Geschwüren an den Schenkeln, heftig litt, ergriff in einem verzweislungsvollen Augenblicke, am 7ten Juli 1806, einen Theelöffel, der noch mit Frucht-Gelée angefüllt war, und steckte ihn sich gewaltsam in den Schlund. Seine Wärterin, die sich am andern Ende des Zimmers befand, nahm es zu spät wahr und erst, als er schon dem Ersticken nahe schien. Er hatte sich so sehr angestrengt, den Löffel durch Nachschieben mit den Fingern hinunter zu drücken, dass dieser schon in den Magen hinabgegleitet war, ehe seine Freunde ihm zu Hülfe kommen konnten.

Man rief sogleich den Dr. White herbei. Kranke besand sich in großer Gemüthsbewegung, und sagte zu seinen Freunden, dass er seinen Zweck erreicht habe, und ihn niemand mehr retten konne. Am Morgen darauf fand man ihn in einem leichten Delirium, aber ohne Schmerzen im Magen; er ward jedoch, am Abend des dritten Tages von einem hestigen Magenkrampfe befallen, der alle Viertelstunden wiederkehrte und mit einer Betäubung vergesellschaftet war. Nach sweis undiger hestiger Bewegung, während welcher sich der Kranke von einer Seite des Bettes zur andern warß und nachdem wahrscheinlich der Löffel durch den Pylorus gegangen war, siel er in einen Schlaf, der bis zum andern Morgen währte. Unterdels bemerkte man, dals er den kranken Schenkel, den die rheumatische Geschwulst des Knie's gekrümmt hatte, besser ausstrecken

konnte, und dass das Fieber sehr verringert war. Et zeigte jetzt Reue über seine That, und den Wunsch, geheilt zu werden.

Man verordnete ihm öhlige und schleimige Mittel. Die Geschwäre der Schenkel schlossen sich, die Krafte kehrten zurück und der Kranke, welcher bis zu der Zeit, da er den Löffel hinunterschluckte, von den verschiedenen Behandlungsarten keinen Erfolg empfunden hatte, schien jetzt seine Gesundlieit wiederzubekommen, als er sich am icten Tage über einen schneidenden Schmers zwischen der regio hypogastrica und iliaca dextra beklagte. Man brachte ihn deshalb in eine schickliche Stellung, und entdeckte hier beim Nachfühlen, dass der Löffel bis in das Ileum hinabgegangen war. Hier blieb er fest sitzen, und bewirkte in den anliegenden Theilen eine Reizung und Entzündung. deren Ueberhandnehmen die herbei gerusenen Aerzte für das Leben des Kranken fürchten liefs, wenn der fremde Körper nicht weggenommen würde. Deshalb ward am 7ten August, grade einen Monat nach dem Zufalle, die Operation unternommen. Der Doctor White machte zu dem Ende einen Einschnitt von ungeführ drei Zollen, welcher mit der Aneria epigastrica parallel lief und seinen Anfang etwas oberhalb einer Linie nahm, die man queer über die Spina anterior, superior ossis ilium ziehen kann. Nachdem er den Unterleib geöffnet hatte, schnitt er den Darm über der Spitze des Lösselstiels durch, zog diesen mit der Zange heraus, vereinigte die Lefzen der Darmwunde durch die Kürschnernaht und verband die äussere Wunde mis Heftpflastern, um sie ohne weitere Suppuration zu verheilen. Er beschlos die Kur mit milden Zubereitun. gen von China, und die Heilung ging siemlich schnell von statten.

Das Knie war jetzt viel weniger schmershaft und der Kranke im Stande, an Krücken su gehen und auszufahren. Im folgenden Monate September begab er sich nach Nantucket, einer kleinen Insel an der Küste von Neu-England, um die dortige Luft su genießen, we sich auch seine Gesundheit merklich gebessert hat. (Medical Repository and Review.)

## I n h a l t.

| I.  | Rechenschaft an das Publikum über mein Verhältniss zum Brownianismus. Von Hufeland. Seite                                                                                                                                                | <b>5</b> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| II. | Ueber die Behandlung der Augen nach Verletzungen derselben überhaupt und besonders nach den absichtlichen durch Operationen an denselben. Von K. Himly.                                                                                  | 30       |
| 111 | Gedrängte geschichtliche Darstellung mehreret schnell nach einander erfolgter metastatischer Erscheinungen, sammt der allgemeinsten Angabe des Grundes der Metastasen und ihrer Bedeutung überhaupt. Von Dr. J. A. Walther, zu Baireuth. | <br>71   |
| ٠.  | . Ueber die Möglichkeit und Nothwendigkeit, die Medicin und Chirurgie in ihrer Erlernung und Ausübung zu verbinden; in einem Sendschreiben an einen die Heilkunde studirenden Freund. Von Dr. G. J. F. Nöldeke, in Olden-                | ,-       |
| V.  | Bestätigung der Wirksamkeit des Geilnauer Quells.                                                                                                                                                                                        | 87       |
| ,VI | Vom Hofrath Dr. Graefe, su Berlin  Kurze Nachrichten und Auszüge.                                                                                                                                                                        | 115      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          | 120      |
|     | 2. Verschluckung eines Theelöffels und glück-<br>liche Operation desselben.                                                                                                                                                              | <b>5</b> |

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben:
Bibliothék der practischen Heilkunde. Fünf
und zwanzigster Band. Zweites Stück.

#### Inhalt.

Dr. Jacob. Fidel. Ackermann, de construendis, cognoscendis et curundis sebribus epitome.

Volumen I. Quod theoriam generalem sebrium et sebres splanchnicas comprehendit. Heidelbergae, impensis Mohr et Zimmer, MDCCCIX, 8. (Beschluss.)

Analyse des eaux sulphureuses d'Aix la Chapelle par Reumont, Docteur en medecine, et Mon-heim, Pharmacien, 1810.

### Journal

der

## practischen Heilkunde

herausgegeben

von

#### C. W. Hufeland,

Königl Preus. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarzt, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

#### K. Himly,

Professor der Medizin zu Göttingen, Director des klinischen Instituts etc.

Grau, Freund, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

### III. Stück. März.

Berlin 1811.

In Commission der Realschul-Buchhandlung.

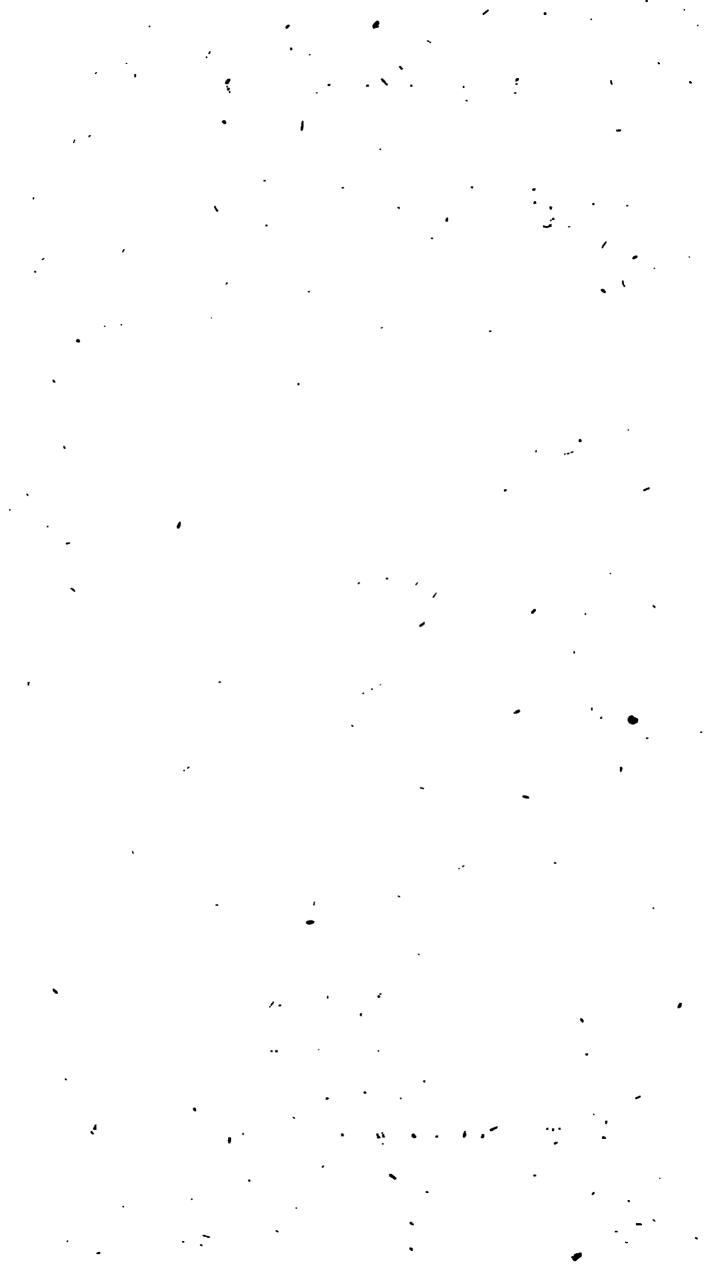

#### Etwas über Gehirn - Wassersucht.

Vom

# Professor Dr. Heineken su Bremen.

Das seit einiger Zeit häufigere Erscheinen der Wasseransammlungen in dem Gehirne und vorzüglich in den Höhlen desselben, welches mit dem Namen Gehirnwassersucht, nach Burserius \*) hydrocephalus internus und von Cheyne \*\*) des hydrocephalus acutus belegt wird, muß zu der Frage Veranlassung geben, woher es komme, daß diese Krankheit sich jetzt öfter als in älteren Zeiten zeige, oder ob sie wohl wirklich neu sey?

Oestere Gelegenheiten diese Krankheit zu beobachten, und die dabei vorkommenden

Journ. XXXII. B. 5. St.

A 2

<sup>\*)</sup> In inetitutionibus medic. pract. T. III. S. 1. p. 58.

<sup>44)</sup> Abhandlung über den hitzigen Wasserkopf, aus dem Englischen von Dr. A. Müller. 1809.

Veränderungen im Gehirne nach dem Tode zu untersuchen, haben mich überzeugt, dass dieselbe nichts weniger als neu sey, sondern nur wegen der verschiedenen Formen, welche sie annimmt, leicht verkannt werden könne, und verkannt worden ist, indem man sie nicht für das hielt, was sie wirklich war, einzelne, bei derselben vorkommende Symptome, oder einen Haufen derselben für die Krankheit selbst hielt, das wirkliche Wesen derselben aber und das primär leidende Organ dabei aus den Augen verlor.

Gewöhnlich zeiget sich diese Krankheit unter zwei Hauptformen der chronischen und akuten, wie auch schon von Burserius angenommen wird \*).

Unter der erstern ist sie oft schon die Mitgabe des neugebohrnen Kindes und auf ähnliche Weise erzeuget, wie der bei demselben oft vorkommende Wasserkopf. Sie ist die Folge der innormalen Thätigkeit der Gefässe des Gehirns, und des mangelnden Gleichgewichts in der Wirksamkeit der arteriösen und venösen Gefälse, wozu

<sup>&</sup>quot;) Inst. med. pract. l. c...

vielleicht schon der Grund bei der ersten Bildung des Gehirns gelegt ist.

Auf diese Weise habe ich sie mehrere male bei Kindern beobachtet, die von nervenschwachen Miittern gebohren waren, oder deres Mütter an convulsivischen oder epileptischen Anfallen litten. Diese Kinder hatten schon gleich oder bald nach der Geburt ein mattes, geistloses Ansehen, entwickelten sich sehr-spät und immer nur unvollkommen, oder wohl gar nicht; schliefen sast beständig, und hatten, wenn sie aufwachten, etwas stieres, nichtssagendes im Auge und Blicke. Das Entwickelungsgeschäft der Zähne ging sehr langsam. von statten, sie kamen self-pät, ost gar nicht zum Gehen, alle Muskeln waren schlaff und ohne Kraft, an geistige Entwicklung war gar nicht zu denken, es waren blos kleine Mitleiden erregende Maschinen.

Oft zeigt sich diese Krankheit in der erwähnten Form auch erst in spätern Zeiten,
und schleiehet so langsam einher, daß man
ihr Daseyn nicht eher merket, als bis sie
schon ganz in ihrer fast unheilbaren Form
sich offenbaret.

wicklungsorganen, oder die bei der Zahnarbeit regere Thätigkeit! pflanzet sich beim
Ueberschreiten ihrer Grenten bis zum Gehirn
fort, und legt den Grund zu der erwähnten
Krankheit desselben, ohne daß jedoch der
erschwerte oder erleichterte Zahnausbruch etwas zum mehr oder weniger derselben beiträgt.

Oft ist ein unverkennbares Leiden der Leber bei derselben vorhanden, und spricht sich deutlich durch Geschwulst des rechten Hypochondriums und durch einen bei der Berührung vermehrten Schmerz desselben aus. Selbst das anhaltende Erbrechen und der Auswurf gallichter Feuchtigkeiten zeugen von der Affection der Galle bereitenden und absondernden Organe, Dieses Leiden ist oft entzündlicher Art, und wird, wenn es gleich im Anfange deutlich hervortritt, durch das Ansetzen der Blutigel an die leidende Seite, zuweilen schnell und glücklich gehoben.

Mit oder bald nach dem Erscheinen desselben zeigen sich auch Zufälle innormaler Hirnthätigkeit, denen die Symptome der Gehirnwassersucht schnell oder langsam folgen.

Ob hiebei die Leber oder das Gehirn der primär leidende Theil sey, lässt sich in

vielen Fällen schwer bestimmen; dass aber beide des großen Consensus wegen, der zwischen ihnen herrscht, wechselseitig auf einander krankhast wirken können, ist eine ausgemachte Wahrheit. Affectionen des Gehirns bewirken bekanntlich aus dieser Ursache oft innormale Actionen des Gallensystems, so wie Krankheiten in diesem zu wichtigen Leiden in jenem die Veranlassung geben. Beide treuten aber oft zugleich oder in einer so schnellen Folge auf, dass man ungewiss ist, welche man für die ursprünglichen halten, und gegen welche man zuerst sein Heilversahren richten soll.

Gewiss hat man zum öftern über das Hervorstechende des Leidens der Gallenorgane
und ihrer Folgen das Leiden des Gehirns
übersehen, wo denn der Ausgang ungläcklich
seyn musste, oder geschahe demohngeachtet
die Heilung, so war sie durch Mitteliherbeigeführt, die, ohne dass man es ahnete, die
Krankheit des Gehirns gehoben hatten. So
ist das Quecksilber, welches in Leberentzundungen einen so großen Werth hat, auch
nach allen Erfahrungen in der Hirnwassersucht
eines der vorzüglichsten Mittel; so können

Die Affectionen des Gehirns können hier consensuel entstehen, oder die Krankheit des Unterleibes auf das Gehirn übertragen werden.

Am öftersten wird wohl die Hirnwassersucht mit Wurmfieber verwechselt, und diese
Verwechselung ist so leicht, dass der geübteste Arzt getäuscht werden kann. Die mehrsten Zufälle von Würmern sind die nämlichen, welche bei der Wassersucht des Gehirns zum Vorschein kommen, und, was das
übelste ist, eben die karakteristischen Zeichen in dieser Krankheit, vorzüglich die, welche von dem Zustande der Augen hergenommen werden, sinden sich auch mehrentheils
bei Wurmkrankheiten.

Ich muss gestehen, dass ich nicht nur glaube, sondern auch überzeugt bin, es werde hier den Würmern auch oft zuviel zugeschrieben. Weil ein oder ein paar Würmer abgehen, deswegen sind sie doch noch nicht Ursache der Krankheit, in welcher dieses geschieht.

Ich habe diese Thiere noch nicht so viel Unglück anrichten sehen, als man gewöhnlich von ihnen herleitet. Aber oft habe ich beobächtet, dass Krankheiten, die von Würmern ihren Ursprung zu nehmen schienen, und gewöhnlich als von ihnen hervorgebracht angesehen werden, von Leiden des Gehirns und Ergielsungen in demselben ihren Ursprung nahmen,

Der Gebrauch der gewöhnlichen Wurmmittel war fast immer ohne glücklichen Erfolg, und nur solche Mittel, welche auf das
Gehirn früh genug heilsam wirken konnten,
waren im Stande, die Heilung herbei zu führen. Gewiß ist in denen Zeiten, in welchen
die Würmer noch eine wichtige Rolle spielten, und man ihnen größere Wirkung auf den
thierischen Organismus zuschrieb, mancher an
der Hirnwassersucht gestorben, den man von
Würmern getödtet glaubte.

Die Diagnostik dieser Krankheit ist der angegebenen Gründe wegen immer sehr schwer, und der Unaufmerksame und Ungelibte wird sehr leicht getäuscht; indessen hat sie auch viel Auszeichnendes und Karakteristisches, welches ihre Erkenntniss sehr erleichtert:

Der Engländer Cheyne \*) hat sie sehr gut gezeichnet, und ihren Karakter nach den drei von ihm angenommenen Stadien, nem-

lich dem der Reizung, des Torpors und der Lähmung so genau als möglich bestimmt.

Gewühnlich fängt die Krankheit mit Erbrechen an, wobei bald Schleim, bald gallichte Stoffe, bald bloss wässrichte Feuchtigkeiten ausgeleeret werden, und welches nach allem erfolget, was genossen wird. Hiebei ist zuweilen die Darmausleerung gehemmt, oft aber eine Diarrhöe gegenwärtig, wobei grüne misssarbige Unreinigkeiten ausgeleeret werden. Zugleich klagen die kleinen Kranken über Leibschmerzen, die oft so heftig sind, dass sie laut außchreien. Der Puls ist geschwind und gereizt, und er sowohl wie die Hitze und das Brennen der Stirn und der Flächen der Hände zeigen beträchtliches Fieber an. Das Gesicht ist mehrentheils roth und etwas aufgetrieben, die Augen haben einen eignen Glanz, aft sind sie auch etwas entzündet, bewegen sich unruhig hin und her, und können das Licht nicht ertragen. Der Patient klaget über hettiges Kopfweh, welches aber selten immerfort dauert, sondern mehrentheils Pausen macht; oft sind es heftige, Secunden lang anhaltende Stiche, die wie ein Blitz durch den Kops sahren. Der Schlas ist selten, dabei aber unruhig, die Kinder schreien oft laut in demselben auf, und sind auch im Wachen unruhig und verdrießlich.

Dieser Zustand in welchem alles von einer erhöheten Reizbarkeit und Empfindlichkeit zeiget, dauert bald länger, bald kürzer, gewöhnlich nur einige wenige Tage, nach diesem treten Zufälle ein, die einen Druck aufs Gehirn verrathen. Auf die Schlasigkeit folgt anhaltender Schlaf, aus welchem die Kranken zu Zeiten mit lautem Geschrei über die heftigen Schmerzen im Kopfe aufgeschrecket werden, es entstehet Schielen, und ein solches Verdrehen der Augen, dass die Pupille oft ganz verborgen wird. Die Kranken greifen oft nach dem Kopfe, reiben sich die Nase, dringen nicht selten so tief mit dem Finger in die Höle derselben, dass Blut kömmt, greifen in den Mund, machen die Bewegung, als ob sie etwas aus demselben herausholen wollten, reiben das Zahnsleisch und bewegen den Kopf auf dem Kissen hin und her. Der ganze Blick derselben bekömmt etwas Stupides; dabei aber dauern die Kopf- und Leibschmerzen, so wie das Erbrechen, gewöhnlich fort. Der Athem ist dabei übelriechend. Zuletzt verwandelt sich der Schläf in Sopor mit augenblicklichem plützlichem und mit Geschrei verbundenem Erwachen, bei diesem siehet man die Pupille sehr erweitert, sie ziehet sich auch beim Hinzutritte des Lichts nicht zusammen, das Gesicht ist noch undeutlich, wergeht endlich ganz, welches auch zuweilen mit dem Gehöre geschieht, es entstehen Convulsionen, doch mehrentheils nur an der einen Seite, indem die andere gelähmt ist, der Kopf wird mit Gewalt im Nacken gezogen, der Hals und Riicken werden steif und unbiegsam. Der Puls ist langsam, schwach und ungleich, doch kurz vor dem Tode bekömmt er wieder mehrere Geschwindigkeit, und wird oft so schnell, dass man ihn kaum zählen kann, das Bewustsein verlieret sich, und endlich macht der Tod dieser traurigen Scene ein Ende. Ost kömmt kurz vor dem Tode noch das Bewulstsein wieder.

In der Regel tritt die Hirnwassersucht mit den angegebenen Zufällen auf, und ist dann nicht leicht zu verkennen, denn, wenn auch Verwicklungen mit andern Uebeln dabei vorhanden sind, so sticht doch ihr Karackter zu deutlich hervor, als dass bei ge-

höriger Ansmerksamkeit leicht ein Irrthum entstehen könnte. Besonders sindet dieses statt, wenn sie in ihrer akuten Form erscheinet; aber viel undeutlicher ist ihr Gang bei der chronischen Form. Hier schleicht sie so langsam heran, und verscheinet sich oft so schr, dass man leicht in ihrer Diagnose irren kann. Wenn man indessen auf das ganze Benehmen der Kranken, vorzüglich auf ihren Blick, auf den Stand und die Beschassenheit ihrer Augen, auf ihre geistige Entwicklung Rücksicht nimmt, so wird man leicht die Spuren einer innormalen, in ihren Wirkungen gehemmten Gehirnthätigkeit sinden, und danach seinen Heilplan einrichten können.

Bei den an dieser Krankheit Gestorbenen sindet man bald zwischen der harten Hirnhaut und dem Gehirne, bald in den Hölen desselben, bis in der des verlängerten Marks eine helle, durchsichtige, weiße Flüssigkeit, deren Menge zuweilen bis auf einige Unzen steiget. Dabei sind die Gefäße des Gehirns mehrentheils sehr aufgetrieben und angesüllet; die Substanz desselben ist oft viel weicher wie im natürlichen Zustande, gleichsam aufgelöset, und seine Oberstäche findet sich nach den

Beobachtungen der Herren Wenzel\*) und auch nach meinen eigenen Erfahrungen, in den mehr sten Fallen mit einem eignen widernatürlichen Ueberzuge bedeckt, der bald weiß, durchsichtig, von firnisartigem Glanze, bald gelbgrün, dick und eiterähnlich ist, und sich zwischen der harten Hirnhaut und der Spinnewebenhaut und an mehreren Theilen des Gehirns befindet \*\*).

In Betreff der nächsten Ursache dieser Krankheit sind die Urtheile noch nicht ganz übereinstimmend. Im allgemeinen sieht man die Wasserergielsungen im Gehirne als den nächsten Grund derselben an. Allein, wenn gleich nicht zu leugnen ist, daß in dem letzten Stadio derselben der Druck dieser Flüssigkeit die alsdann bemerkten Zufälle, die alle von gehemmter Gehirnwürkung, von Lähmung zeigen, hervorbringen könne, so ist doch die Frage, ob dieser Druck es allein thue, oder ob nicht die auf den vorhergehenden überreizten Zustand des Gehirns folgende Schwäche desselben daran mit Schuld sey, oder sie nicht allein wohl erzeugen

<sup>\*)</sup> Bemerkungen über die Gehirnwassersucht. 1806. 4.

ges. l. c. p. 73.

Könne? Cheyne sichet die ausgetretene Flüssigkeit als Folge und nicht als Ursache der Krankheit an, und glaubt, dass diese in einer eignen krankhaften Thatigkeit des arteriösen Systems und in dem aufgehobenen Gleichgewichte zwischen diesem und dem venösen. wovon eine Ueberstillung des letztern die Folge sey, liege. Die Herrn Wenzel leiten die Krankheit in den mehrsten Fällen aus dem erwähnten widernatürlichen Ueberzuge des Gehirns, dem Drucke und der Affection, welchen die Blut - und lymphatischen Gefä-Ise davon erleiden, ab, und geben dieser Idee durch die zahlreichen, von ihnen angestelleten Beobachtungen einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Allein dieser Ueberzug ist doch wohl weiter nichts, als ausgeschwitzte coagulable Lymphe, die ein vorhergegangenes Leiden der Gefisse, welches sie in den Stand brachte, die Ausschwitzung derselben herbeizusihren, voraussetzet, und kann eben so wenig, wie die ergossne Feuchtigkeit, als erste Ursache der Krankheit angesehen werden; sie scheinet nur Folge, aber gewiss eine solche zu seyn, die die Krankheit unlieilbar macht, und ist in dieser Rücksicht wichtiger, wie die ergossene wässrichte Feuchtigkeit,

deren Wiedereinsaugung die Natur durch ihre eigne Kräfte, oder durch die gehörigen Mittel dazu angespornt, veranstalten kann, welches aber wohl schwerlich bei jenem möglich ist.

Die Gefälse des Gehirns sinden sich bei dieser Krankheit widernatürlich angesüllet, und gewöhnlich so ausgedehnet, und mit Blut überladen, dass die seinsten Aestchen derselben, als wären sie durch Kunst ausgesprützt, zum Vorschein kommen; weswegen man auch in den abgeschnittenen Scheiben der Gehirnsubstanz eine ungewöhnliche Menge rother Punkte antrifft.

Diese Ueberfüllung der Gefässe setzt eine starke Kongestion nach dem Gehirn voraus, in dieser, so wie in der größern Schwäche und Reizbarkeit der Gefässe, und in der stärkern Wirksamkeit, welche die Natur im kindlichen Alter gegen das Gehirn ausübet, setze ich die prädisponirende Ursache der Hirnwassersucht. Kömmt nun hiezu eine konsensuel oder idiopathisch wirkende Veranlassung, welche das Hindringen des Bluts zum Kopfe vermehret, aber als schädlicher Reiz auf die Gefässe des Gehirns würket, ihre

Schwäche und Reizbarkeit vermehret, so müssen innormale Thätigkeitsäußerungen derselben erfolgen; die arteriösen werden alle ihre Kraft und Wirksamkeit anwenden, um sich des Uebermaßes der in sie eindringenden Blutmasse zu entledigen, und diese dem nachgebenden venösen zuzuführen suchen, in ihnen wird also erhöhete Thätigkeit statt finden, und in letztern Ueberfüllung entstehen.

Das Gleichgewicht ihrer Wirkung wird hiebei aufgehoben werden, und die Folgen davon müssen sich in innormaler Function des Gehirns selbst äußern. Dieser Zustand, der mir am mehrsten Aehnlichkeit mit demjenigen zu haben scheint, welchen Hr. Hegewisch \*) exsudative Entzündung nennet, und vielleicht nichts weiter wie eine solche ist, kann keine Dauer haben, ohne daß nicht auch die Absonderung und Einsaugung der im gesunden Zustande in Dampfgestalt in den Hirnhöhlen und zwischen dessen Häuten sich besindenden Feuchtigkeit von ihrer Normalität abgeleitet werden. Die größere Thätigkeit der arteriösen Gefäße wird nicht allein eine

<sup>\*)</sup> Hufeland's und Himly's Journal der praktischen Heilkunde 3. Stück. 2809.

dern vielleicht auch eine solche Veränderung in der Mischung des Blutes veranlassen, die eine leichtere Scheidung desselben möglich machte; die sonst dampfförmige Flüssigkeit wird mehr in tropfbarer Form hervortreten, und die gerinnbare Lymphe sich leichter von der serösen trennen, diese sich in den Höhlen ansammeln, jene die Flächen überziehen.

Dieses letztere kann aber nur erst dann statt haben, wenn der vorhergehende Akt der innormalen Gefästhätigkeit schon eine Zeit lang gedauert, und diese so abgeändert hat, dass das Ausgeschwitzte und Abgesonderte nicht in dem Maasse der Abscheidung wieder eingesogen wird.

So lange die Thätigkeit der arteriösen Gefäse des Gehirns in den nothwendigen Grenzen bleibt, ist von ihren Functionen nichts Nachtheiliges für das Gehirn zu befürchten; wird sie aber durch das Hinzukommen ungewöhnlicher neuer Reize, oder durch den'verstärkten Andrang des Blutes, dem sie vermöge ihrer natürlichen Schwäche keinen hinlänglichen Widerstand entgegensetzen können, erhöhet, so kann die Wirkung davon

nicht ohne schädliche Folgen seyn. Das ganze Gehirn wird bei dieser innormalen Thätigkeit in Mitleidenschaft gezogen, in einen
widernatürlich gereizten Zustand versetzt und
in seinen Functionen gestört werden. Eine
wahre Entzündung desselben würde wahrscheinlich Platz haben, wenn nicht die bald
auf diese Anstrengung folgende Exsudation
und Effusion dieses verhinderte, und die erhöhete Thätigkeit herabstimmte, so dass dem
Anscheine nach die Natur in diesem Austreten der überflüssigen Sästemasse das Heilungsmittel dieses Zustandes selbst gegeben hat.

Nur ist zu beklagen, dass das Mittel eben so schlimm in seinen Folgen, wie das Uebel selbst sey.

Dieser der wirklichen Entzündung so nahe
Zustand des Gehirns und besonders der Gefäße desselben, bringt diejenige Form der
Hirnwassersucht hervor, welche sich füglich
mit dem Namen der akuten belegen läßt, da
der Gang dabei schnell und rasch ist, die
Scene keine lange Dauer hat, das starke Fieber und die Erhöhung der Temperatur sie
ganz dazu qualificirt, in die Klasse der hitzigen Krankheiten gebracht zu werden.

-Anders verhält es sich mit der chronischen Form; bei welcher die Schwäche der Gefaße und der Mangel an Energie in ihrer Wirkung der vorwaltende Grund der Krankheit ist. Hier kann die Ueberfüllung der Gefässe bis zu einem gewissen Maximum steigen, ohne dass dadurch nachtheilige Folgen entstehen, da die Thätigkeit derselben dadurch noch nicht innormal erhöhet wird, und sie gleichsam bis dahin in einem passiven Zustande verbleiben. Zufälle von geschwächter Function, vom Drucke auf's Gehirn können statt haben, aber noch keine, die die wirkliche Ilirnwassersucht karakterisiren. aber das erwähnte Maximum überschritten, so reget sich die reagirende Thätigkeit der Gefalse, sie suchen sich dadurch ihres Ucberflusses zu entledigen und in ihren normalen Zustand zurückzukehren. Diese Thätigkeitsäusserung ist nicht ohne Folgen stir die Functionen des Gehirns, sie werden einen regellosen Karakter annehmen, und es treten zuletzt diejenigen Zufälle hervor, welche das Produkt der Ueberreizung und Ueberfüllung der Gefalse, so wie späterhin der Ausschwitzung und Ergielsung coagulabler und seröser: Feuchtigkeiten sind,

Der Gang der Krankheit ist hier aber sehr langsam, es können Wochen und Monate vergehen, ehe sie völlig ausgebildet ist, ja zuweilen bringen Kinder die erwähnte Disposition dazu mit zur Welt, tragen sie das erste Jahr ihres Lebens oder noch länger, his sie sich endlich ber zunehmenden Kräften verliert, oder mit ausgebildeter Hirnwassersucht endigt.

Diese Disposition, welche vielleicht nur noch eines geringen Zusatzes bedurft hätte, um, schon vor der Geburt zur Erzeugung des Hydrocephalus die Veranlassung zu geben, präget sich im Gesicht und dem ganzen Aeussern mit unverkennbaren Zügen aus, es zeigt sich eine gewisse Mattigkeit in den Augen und dem ganzen Blicke, eine Schlaffheit in den Muskeln des Gesichts, ein Mangel des Ausdrucks in allen Zügen. Die Kinder liegen fast immer im Schlafe, schreien selten, und zeigen wenig Gefühl gegen äußere Eindrücke. Bei diesen schon eine bedeutende Unwirksamkeit des Nervensystems verrathenden Umständen geht das reproduktive Leben seinen ungestörten Gang, das Ernährungsgeschäft scheint besser und vollkommener zu

geschehen als sonst, die Kinder werden dick und stark, dabei ist aber doch ein gewisser Mangel an Kraft selbst in ihren Muskeln nicht zu verkennen, diese sind gewöhnlich schlaff, welk und weich, ohne Elasticität und mit einer ungewöhnlichen Menge Fett bekleidet.

Der Grundkarakter beider Krankheiten ist Asthenie, nur bei der ersten von mir mit der Benennung der akuten bezeichneten von Anfange an erhöhete Erregbarkeit mit Zufällen von gesteigerter Reizbarkeit und Empfindlichkeit im Gehirn und den Verdauungswerkzeugen; bei der andern verminderte Erregbarkeit, mehr Torpor, mit denen bei der völligen Ausbildung der Krankheit auf Augenblicke Zufälle von erhöheter Reizbarkeit abwechseln, z. B. das Erbrechen, die Lichtscheu, das Gesehrei über Kopf – und Leibschmerzen, die aber nicht von der Intensität und Dauer sind, wie bei der ersten.

Im letzten Stadio der Krankheit sind die Zufälle sich in beiden Formen gewöhnlich gleich; alles zeigt von Druck, worunter das Gehirn leidet, und wodurch es in seinen Functionen gestöret wird.

Was die Prognose in dieser Krankeit an-

betrifft, so kann man sie im Durchschnitte leider nur ungünstig stellen; eine glückliche Heilung derselben gehört noch immer zu den Seltenheiten, und kann nicht leicht erwartet werden, wenn die Krankheit schon bis dahin gekommen ist, dass beträchtliche Quantitäten Flüssigkeit ergossen, oder die verdickte coagulable Lymphe schon eine Decke über einen Theil oder das ganze Gehirn gebildet hat.

Ist man so glücklich, gleich die Krankheit in ihrem Entstehen zu erkennen, oder
früh genug gerufen zu werden, so kann man
oft, besonders bei der akuten Form, durch
die gehörigen Mittel viel ausrichten; bei der
chronischen hält es schwerer, und bei der, zu
welcher die beschriebene Disposition mit auf
die Welt gebracht ist, ist wohl an keine Heilung zu denken.

Doch darf man auch bei der schon bis in das Stadium, wo alles Torpor und gelähmten Zustand anzuzeigen scheint, vorgerückten Krankheit den Muth nicht ganz verlieren; ich habe in Fällen noch Heilung erfolgen sehen, wo alle Heilung vergebens schien.

Die allgemeinen Heilanzeigen, welche man zu befolgen hat, sind kürzlich folgende:

1. Man muss die Hirngefässe von der sie beschwerenden Blutmasse besreien, und alles zu vermeiden und zu entsernen suchen, wodurch die Congestionen nach dem Kopse bewirkt werden. 2. Man muss die Wirksamkeit der Gehirngefässe auf die angemessene Norm zurückbringen. 3. Die Einsaugung der ausgetretenen Flüssigkeiten zu bewirken trachten. 4. Die Folgen der regellosen Nervenwirkungen zu entsernen suchen, und 5. auf die Heilung der Complikationen sein Augenmerk richten.

Die erste Anzeige wird durch Blutausleerungen, erfüllet; doch sehr selten sind allgemeine nothwendig, ja sie werden bei einer
Krankheit, deren Hauptkarakter Schwäche ist,
in der Regel mehr schaden als nützen. Lokale Blutungen durch die hinter die Ohren,
am Hals und an die Schläfe angesetzten Blutigel erregt, erfüllen den beabsichteten Zweck
hinlänglich; ja auch bei der Zahl der anzusetzenden Blutigel oder Schröpfköpfe, bei der
Wiederholung ihrer Anwendung und bei der
Länge der Zeit, welche man die Blutung dau-

ern lässt, müssen Constitution, Alter, Kräste, Form der Krankheit und Stärke des Fiebers sehr berücksichtiget werden.

Die Wilkung dieser Blutausleerung ist in der akuten Form, in welcher sie vorzüglich angewendet werden müssen, oft auffallend erwünscht, in mehreren Fällen habe ich gesehen, wie gleich nach den Blutungen alle Zufälle der regellosen Hirnwirkung verschwanden und bald völlige Gesundheit zurückkehrte.

Auch verspreche ich mir in dieser Form von den kalten Umschlägen gleich nach den Blutungen angewandt großen Nutzen; doch glaube ich, daß dieselben nur so lange fortgesetzt werden dürfen, als sich Zeichen von Congestionen und Gehirnreizungen zeigen, treten die Zufälle von Lähmung und Druck ein, so müßen sie mit aromatischen und weinichten vertauscht werden.

Nächst diesem muß man auf den mit dem Gehirne in so nahem Consens stehenden Unterleib Rücksicht nehmen, und aus demselben Alles entfernen, was als schädlicher Reiz wirken, und dadurch zu Congestionen nach dem Kopfe oder zu consensuellen Leiden dessel-

leicht zu sehr herabstimmet und einen gelähmten Zustand herbeiführet. Man muß auf ihre Wirkung genau achten, und sie nicht länger gebrauchen, als bis der geschwinde gereizte Puls dadurch mehr zu seiner natürlichen Normalität zurückgebracht, ist; sobald er nach ihrem Gebrauche anfängt zu sinken, so ist es auch hohe Zeit damit aufzuhören. Auch Andet zuweilen bei der Neigung zum Erbrechen, welches sie vermehrt, ihre Anwendung Schwierigkeit. Doch pflegt die Tinktur mit einem Zusatze von Canel-Wasser gut vertragen zu werden. Wird sie gebraucht, so muss man mit den kleinsten Dosen des Pulvers oder der Tinktur anfangen, und langsam damit steigen.

Der dritten Anzeige wird schon durch die obengenannten Mittel ein Genüge geleistet, doch können hier auch noch andre mit zu Hülfe genommen werden. Die Meerzwiebel verbunden mit dem Calomel, die Arnicablumen, und andere die Resorption verstärkende und die Absonderung des Harns befördernde Mittel sind auch hier: von Nutzen, die Cantharidentinktur scheint hier vorigliche Rücksicht zu verdienen; aber ver als

lem

lem kömmt es darauf an, durch lokal angebrachte Reize die Thätigkeit der einsaugenden Gefäße zu vermehren.

Am besten wird dieser Zweck durch Blasenpslaster im Nacken oder auf dem Kopfe selbst bewürkt; ich habe gesehen, dass, nachdem der ganze Kopf damit beleget war und sie recht stark gezogen hatten, erst Erleichterung und Besserung erfolgte. Auch ließ sich, wenn man auf dem Kopfe selbst die Blasenpslaster nicht legen will, von Umschlägen weinichter Aufgüsse gewürzhafter Kräuter viel Gutes erwarten, vorzüglich möchte ich einen solchen Aufgus von Arnicablumen empfehlen.

Auch die warmen Bäder sinden hiebei eine nützliche Anwendung, indem sie durch ihre Würkung auf das Gefäss - und Nervenreiche Hautorgan die Unordnungen im Kreißlause verbessern, mehr Gleichgewicht und Harmonie darin zu wege bringen, die unordentlichen Nervenwirkungen regeln, und dadurch
consensuell beitragen können, die sehlerhaften
Würkungen der Gehirngefässe zu verbessern,
und sie ihrer regelmässigen Norm zurückzuführen.

Vorzüglich verdienen sie zur Erfüllung der vierten Anzeige, nämlich die regellosen Nervenwirkungen, als Convulsionen u. dergl. zu heben, Empfehlung; sie sind in dieser Rücksicht von wesentlichem Nutzen.

Sind die Zufälle so, dass sie einen gereizten Zustand, vielen Erethismus verrathen, ist noch starkes Fieber mit sehr erhöheter Temperatur vorhanden, so dienen am besten die blos erweichenden Milch - oder Seifenbäder; ist aber schon mehr Torpor vorhanden, so würde ich den Bädern mit Baldrian, Chamomillen und andern sogenannten krampfstillenden und reizenden Mitteln, und im höhern Grade dieses Zustandes den Weinbädern den Vorzug geben.

Die andern Mittel zur Entfernung dieser Zufälle sind die gewöhnlichen aus der Klasse der sogenannten krampfstillenden oder flüchtig reizenden, der Moschus, der Baldrian, die Asa foetida, das Hyosciamusextract. Der Gebrauch des Opiums ist nicht anzurathen, da es eicht in dieser Krankheit eine Ueberreizung im Gehirne veranlassen, und zur Beschleunigung des paralytischen Zustandes desselben beitragen kann.

In Rücksicht der Complikationen mußsich, wie leicht zu erachten ist, das Ganze der Kur nach diesen richten und nach der verschiedenen Art derselben modificirt werden.

Die beiden jetzt folgenden Krankengeschichten habe ich aus meinem Tagebuche zur Bekanntmachung gewählt, weil mir in ihnen die beiden angegebenen Formen dieser Krankheit am deutlichsten ausgepräget schienen.

#### Erste Krankengeschichte.

Ein Knabe von 4 Jahren, sehr munter und lebhaft und dem Ansehen nach vollkommen gesund, außer daß er ohngefähr 8 Tage vor der Krankheit mitten in seinen Spielen über ein heftiges, aber vorübergehendes und zuweilen kaum einige Minuten anhaltendes Kopfweh klagte, wurde auf einmal von einer plötzlichen Unpäßlichkeit befallen, die in freiwilligem Erbrechen, Trägheit und Fieberbewegungen bestand, wobei er mehr wie sonst über Kopfweh klagte. Dieses Uebelbesinden war aber sehr abwechselnd, bald war es auf einige Stunden da, bald wieder so vergangen, daß er seine gewöhnlichen Spiele mit der ihm eignen Munterkeit verrichtete. Eine

gewisse Ordnung, ein bestimmter Typus konnte aber nie dabei wahrgenommen werden.

lassung zu dem besagten Uebelbefinden erinnern; seine Diät, seine ganze physische Erziehung ließ nichts finden, dem man die Ursache desselben zuschreiben konnte. Das einzige, was einige Aufmerksamkeit erregte, war die Erzählung, daß er oft bei seiner Munterkeit gefallen und auch einige Male die Treppe herunter gestürzet sey, ohne doch einigen bemerklichen Schaden genommen zu haben.

Da keine materielle Schädlichkeit oder ein nachtheiliger Reiz in den Digestionsorganen entdeckt werden konnte, der als Ursache des Erbrechens und der übrigen Unpäßlichkeit zu betrachten war, so suchte man das Erbrechen zu stillen, die Fieberregungen zu dämpfen, und die Verdauungswerkzeuge dahin umzustimmen, daß sie ihre Functionen verrichten konnten. Aber alle dieserwegen angewandte Bemühungen waren vergeblich, das Fieber nahm sehr zu, die Kopfschmerzen und das willkührliche Erbrechen dauerten fast immer fort.

Bei der Abwesenheit aller Kennzeichen von dem ursprünglichen Sitze dieser Beschwer-

den im Unterleibe, oder von andern sie hervorbringenden Ursachen mußte nun wohl der Gedanke entstehen, dals im Kopse der Grund derselben zu suchen sey, und wahrscheinlich in einer ansangenden Wassersucht des Gehirns bestehe.

In dieser Rücksicht wurden Blutigel hinter den Ohren gesetzt, und das versüßste Quecksilber zu & Gran für die Gabe mit dem Zinkkalke verordnet, und auf den zwölfstündigen Gebrauch dieser Arznei großer Nachlaß in der Heftigkeit des Kopfleidens und des Erbrechens wahrgenommen.

Dieser Nachlaß dauerte aber nicht lange, die Schmerzen im Kopfe, welche zuweilen mit Leibweh abwechselten, wurden so heftig, daß das Kind überlaut schrie, und durch beständiges Greifen nach dem Kopfe den Sitz seines Leidens noch deutlicher erkennen zu geben sich bemühete.

Alles was es genoss, wurde wieder ausgebrochen, der Leib war dabei verstopst, und konnte nur durch Klystire geössnet werden. Der Puls war geschwind und gereizt, die Respiration mehrentheils ordentlich, nur zuweilen etwas senszend, und zwischendurch sanden sich noch einige Augenblicke, wo er et-

was munter schien, und nach seinem Spielzeug begehrte,

Die Augen, welche bisher sehr empfindlich gegen das Licht gewesen waren, wurden jetzt starrer; er blickte oft unverwandt auf einen Fleck, und zwischendurch, jedoch noch sehen, bemerkte man etwas Schielen; der Abgang des Urins wurde dabei sparsamer.

Jetzt verordnete man das versiisste Quecksilber zu einem Gran für die Dose mit Moschus und Zinkkalk, alle Stunden.

Hiemit wurde drei Tage fortgefahren und zu gleicher Zeit ein Blasenpflaster im Nacken gelegt und in Eiterung erhalten, und alle Abend ein Senfumschlag um die Waden gelegt. Es erfolgte hierauf keine Veränderung, die Krankheit schien weder zu noch abzunehmen, das Leiden des Kopfs und das Erbrechen wurden etwas weniger, aber das Schielen nahm dagegen zu.

Es wurde nun ein Aufguss des Baldrians mit dem rothen Fingerhut verschrieben, und dieses abwechselnd mit dem Quecksilber Stunde um Stunde gereicht, dabei noch das warme Bad angewandt und ein Blasenpslaster oben auf dem Kopf gelegt.

So ging die Krankheit bis am zehnten Tage fort, ohne dass man auffallende Verän- derungen zur Verschlimmerung oder Besserung wahrnehmen konnte. Zuweilen war ein Tag, an welchem der kleine Kranke von dem Kopfweh wenig litt, aber mehr über Leibweh klagte, wo das Erbrechen nur ein- oder zwei- mal sich einstellte, und auch an den Augen wenig widernatürliches wahrgenommen werden konnte.

Am andern Tage litt er wieder sehr viel, schrie laut auf, brach öfters und lag entweder stumpfsinnig mit starren Augen vor sich hin, oder verdrehte sie so sehr, vorzüglich nach oben, daß oft von der Pupille nichts gesehen wurde. Er rieb die Nase, griff mit den Fingern oft in den Mund und rieb den Kopf auf dem Kissen hin und her.

Am eilsten Tage verschlimmerte sich alles so sehr, dass er sast beständig im Schlummer lag, und nur durch die Hestigkeit der Schmerzen im Kopse ausgeschreckt wurde. Die Augen standen unbeweglich, die Pupillen waren erweitert, und zogen sich auch bei vorgehaltenem Licht zusammen.

Am Abend dieses Tages fand sich nach dem Bade eine ziemlich bedeutende Fieber-

regung mit Schweiß ein, wobei jedoch die Bewustlosigkeit unverändert blieb. Hierauf erfolgte in der Nacht ein einige Stunden anhaltender ruliger und natürlicher Schlaf; und nach demselben schien der Patient heiterer zu seyn und mehrere Besinnung zu haben; ja er spielte sogar etwas und konnte wieder sehen, was seit zwei Tagen nicht der Fall gewesen war. Dieses gute Befinden dauerte den ganzen Tag fort, und hatte sich am Abend ther vermehrt als vermindert; jedoch hatte er noch immer viele Neigung zum Schlafe, und die Augen standen mehrentheils auf einen festen Punkt hingerichtet. Die Nacht war besonders ruhig und gut, allein gegen Morgen entstanden heftige Convulsionen und unter diesen erfolgte der Tod. In dieser ganzen Zeit, nämlich in zwölf Tagen, hatte der Kranke 144 Gran versüßten Quecksilbers innerlich genommen, und es war ihm eine Unze Quecksilbersalbe eingerieben worden, ohne dass die geringste Spur von Speichelfluss entstand, oder Stuhlgang dadurch bewirkt wurde, im Gegentheil mussten täglich Klystire gegeben werden..

Am andern Tage wurde die Oeffnung Kopfes, an dessen Aeusseren man keine Veränderung wahrnehmen konnte, unternommen.

Bei der Entblößung des Schädels von den allgemeinen Decken und der Schädelhaut fiel die Farbe desselben zuerst sehr auf, welche nicht wie sonst röthlich weiß, sondern bläulich war; dabei war derselbe mit einer klebrichten Feuchtigkeit bedeckt, und die Näthe bezeichneten sich durch eine sehr in die Augen fallende und alle ihre Zähne begränzende Röthe aus.

Nachdem der Schädel durchsäget, abges löset und die harte Hirnhaut losgetrennet war, zeigten sich alle Gefässe der Obersläche des Gehirns sehr ausgedehnt und mit Blut bis in ihre kleinsten Verzweigungen auf's stärkste angefüllt. Die ganze obere Fläche des Gehirns war dabei, vorzüglich die rechte Hälfte desselben, mit einem weißen durchsichtigen sirnisartigen Ueberzuge bedeckt, welcher, so wie man mit der Spitze des Messers darunter fuhr, wohl in der Dicke einer Linie abgehoben werden konnte, und hatte alle Aelinlichkeit mit verdickter Entzundungshaut. Er lag dabei so fest auf, dass es nicht möglich war, die Spinnewebenhaut, aller angewandten Mühe ohngeachtet, aufzublasen. Das Gehinn selbst schien sehr aufgetrieben zu seyn, und war weit elastischer, als im gesunden Zustande, gleichsam fluctuirend anzusihlen.

Bei den horizontalen Sectionen, die durch dasselbe bis auf die Seiten-Ventrikeln gemacht wurden, fand man die obere Decke derselben sehr aufgetrieben, und beim Einschnitte in dieselben drang eine große Menge ganz weißen, hellen und durchsichtigen Wassers aus demselben hervor, womit sie, wie bei weiterer Eröffnung derselben offenbar wurde, ganz angefüllet war. Dieses Wasser fand sich auch bei fernerer Untersuchung in dem dritten und vierten Ventrikel, so wie in dem Kanale des verlängerten Markes, und betrug der geringsten Schätzung nach sechs Unzen.

ren widernatürlich weich, und hatten besonders die letzten eine auffallende Blässe sowohl auf ihrer Fläche, als auch in ihrem Innern. Die Plexus choroidei fielen durch ihre blasse Röthe auf, und an dem innern und obern Rande der rechten Hirnhämisphäre, schräg gegen den hintern und innern Winkel der großen Gehirnhöhle über, fand sich ein pilzartig aus der Gehirnmasse sich erhe-

bender sester, harter, länglichtrunder Wulst von ungefähr einem halben Zoll im Durchmesser, der kaum mit dem Messer durchschnitten werden konnte, und von welchem an der linken Hemisphäre keine Spur zu sinden war,

An der Grundsläche des Gehirns war nichts was das Ansehen einer Krankheit hatte, das kleine Gehirn aber, besonders die rechte Hälfte desselben, war widernatürlich weich und so zusammengefallen, dass dessen obere Fläche ganz ihre gewölbte halbkugelichte Form eingebüßet hatte,

### Zweise Geschichte.

Ein Knabe 13 Monate alt von einem gesunden starken Vater erzeuget, aber von einer zarten etwas schwächlichen Mutter geboren, wurde an der Brust einer gesunden und
sehr muskulösen, aber dabei phlegmatischen
Amme ernähret, und befand sich dabei dem
Anselien nach sehr wohl:

Obgleich er aber sehr dick und fleischicht wurde, so fehlte es doch seinen Muskeln an der Festigkeit und dem Kernichten im Anfühlen, welches sich gewöhnlich bei gesunden und starken Kindern zu finden pfleget; es war

ein gewisser Grad von Schlaffheit und Laxität daran nicht zu verkennen.

Nie hatte er eine recht frische Farbe, sondern immer ein blasses etwas aufgedunsenes Ansehen,

Die Entwicklung seiner Geisteskräfte ging unmerklich und sehr langsam von statten, er hatte aus Dingen, die sonst schon im ersten halben Jahre des Lebens die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zu ziehen pflegen, am Ende seines ersten Lebensjahres kein Arg, weinte wenig, lachte fast gar nicht, und schlief viel. Dabei hatte er immer einen dummen, stupiden, nichtssagenden Blick, sehr matte Augen und etwas Starres in denselben. Auch das Geschäft des Zahnens ging bei ihm sehr langsam von statten, und nur am Ende des ersten Jahres fing die Natur an, dabei etwas wirksam zu werden. Diese Periode der Regsamkeit der Natur bei diesem Geschäfte dauerte bis in seine letzte Krankheit und auch noch während derselben fort, und letztere äußerte sich auf folgende Weise.

Nachdem er ein paar Tage etwas blasser und stiller als gewöhnlich gewesen war, bekam er in der Nacht Uebelkeiten und ein oft wiederholtes Erbrechen, wobei unverdaute Speisen und grüne gallichte Flüssigkeiten ausgeleeret wurden. Da dieses Erbrechen weder von selbst, noch nach den dagegen gereichten Mitteln aufhörte, und man viele Ursache hatte zu vermuthen, das ihm von der Wärterin einige unverdauliche Nahrungsmittel möchten gereicht seyn, so gab man ein gelindes Brechmittel, welches zweimal leicht würkte. Allein demohngeachtet ließ das freiwillige Erbrechen nicht nach, und es erfolgten dabei Convulsionen und ein solcher Grad von Schwäche, das er beständig ohnmächtig daniederlag.

Der innere und äußere Gebrauch reizendstärkender Mittel hob in 24 Stunden die dringendste Gefahr; allein nun stellten sich Fieberregungen mit untermischten kleinen convulsivischen Anfällen ein, wobei er sast beständig im Schlummer lag und zwar so, daß die Augen dabei halb geschlossen waren, wobei der Kopf beständig hinten über mit einer solchen Kraft gezogen wurde, daß es unmöglich war, ihn nach vorn zu biegen.

Ein Aufgus des Baldrians mit dem Moschus, und zwischendurch das Calomel mit den Zinkblumen, so wie krampfstillende Klystire aus Asard, und Senfumschläge an den Beinen und Blasenpflaster im Nacken schienen eine Verbesserung dieses Zustandes zu bewirken, so dass das Convulsivische sich ganz verlor, die Fieberregungen gelinder wurden, und bedeutend gute Zwischenräume kamen, in welchen er davon ganz frei, und den Umständen nach ziemlich munter schien.

Allein eine große Neigung zum Schlafe, das Schlafen mit halb offnen Augen, ein gewisser starrer Blick in denselben, ein Schielen nach oben, und das bemerkte Hintenüberziehen des Kopfes flößten den Verdacht ein, daß das Gehirn selbst leide, und zwar wahrscheinlich unter dem Drucke einer wäßrigen Feuchtigkeit.

Bis zum fünsten Tage ging alles den erwähnten abwechselnden Gang, ja es zeigte sich zuweilen mehrere Stunden lang eine auffallende Besserung. Allein an diesem Tage fanden sich allgemeine Convulsionen ein, welche 12 Stunden in einer Hestigkeit ununterbrochen, der Anwendung der wirksamsten Mittel ohngeachtet, fortdauerten, und nur erst mit dem Tode endigten.

Am darauf folgenden Tage wurde der Kopf geöffnet, wobei es sich zeigte, daß die vermuthete Ursache die wahre war. Nach

der Entblößung des Schädels fand man die große Fontanelle noch nicht gänzlich verwachsen, die Farbe des Knochens war blauweiß. Nachdem der Schädel durchgesäget war und derselbe nun herabgenommen werden sollte, mulste man dabei große Gewalt anwenden, und konnte ihn demohngeachtet nicht von der harten Hirnhaut trennen, indem dieselbe mit ihrem sichelförmigen Fortsatze so fest mit dem Knochen verwachsen war, dass man sich genöthigt sah, die Trennung vermittelst des Messers zu bewerkstelligen. Nach der darauf geschehenen Wegnahme des Schädels zeigte sich die harte Hirnhaut sehr gespannt, und wie von einer darunter liegenden Feuchtigkeit in allen Punkten ausgedehnt. Beim Durchschneiden floss auch wirklich eine beträchtliche Menge dieser Feuchtigkeit aus, worauf sie zusammensiel. Sie wurde nun vorsichtig von dem darunter liegenden Gehirn getrennet, und dieses dadurch entblößt. Nun zeigte sich aber eine sehr auffallende Erscheinung; zwei Drittel der ganzen Obersläche des Gehirns war mit einem grüngelblichen, dem gekochten Eiter ähnlichen Ueberzuge bedeckt, welcher mehrentheils eine Linie, an einigen Stellen aber sogar 3 bis 4 Linien dick war, räume der Windungen hineinlegte. Von der Spinnewebenhaut konnte man an diesen Stellen nichts deutlich wahrnehmen, und alle Mühe, hie oder da durch Aufblasen etwas von ihr unversehrt zu sinden, war vergeblich. Dieser Ueberzug war fest und zähe, und konnte mit der Spitze des Messers in die Höhe gehoben werden; er hatte ganz die Beschaffenheit der Entzündungshaut auf dem Blute.

Bei der darauf unternommenen horizontalen Abschälung des Gehirns bis auf die obere Decke der großen Höhlen, verrieth dessen Substanz eine große Weiche und Mangel an Festigkeit, sie zersloß gleichsam unter dem Messer zu einem weichen Brei.

Die großen Hirnhöhlen waren sehr ausgedehnt, und beim Oessnen derselben spritzte das darin enthaltene Wasser mit Gewalthervor; sie waren damit ganz in allen ihren Vertiefungen angefüllet. Die Adergeslechte hatten eine sehr blasse Farbe, und die Sehhügel sowohl wie die gestreisten Körper waren widernatürlich weich.

Die Grundsläche des großen Gehirns hatte nichts widernatürliches; aber das kleine Gehirn war in seiner Grundsläche von dem ringförmigen Fortsatze des großen Gehirns an bis an den Uebergang in die obere Häche mit eben einem solchen zähen grüngelblichen Ueberzuge bedeckt, wie das große Gehirn. Sein Bau war, so wie der jenes, dem äußeren Ansehen nach, und die widernatürliche Weiche abgerechnet, ohne Fehler. Alle Gefäße aber sowohl des großen als des kleinen Gehirns, waren bis in ihren feinsten Verästelungen vom Blute so aufgetrieben und sichtbar, als wenn sie mit großem Fleiße ausgespritzet wären.

IÍ.

Beachreibung einer

kleinen Thibetanischen Hand-Apotheke.

Vom

Dr. J. Rehmann, Russ. Kaiserl. Hofrathe.

Die Entdeckung der kleinen Medicamenten - Vorräthe, wovon wir hier eine kurze Beschreibung liefern, wird für die gelehrte medizinische Welt in Europa ein werthes und neues Geschenk seyn. Die Arzneikenntnisse des entferntern Asiens, besonders von China und Thibet, sind nur noch so unbekannt und von frühern Reisenden noch so wenig untersucht worden, daß jede Beobachtung, die einiges Licht über dieselben werfen kann, ihne sehr willkommene Bereicherung für das

Feld der Erfahrung in der Naturwissenschaft seyn muß. Die Arzneivorräthe, von welchen hier die Rede ist, und welche dies beschreibende Register erklärt, sind in dem chinesischen Handelsstädtchen Maimatschon an der tiberischen Gränze bei Kiachta zu finden, und werden von den Priestern (Lamen) der Mougolen und der unter russischer Bothmälsigkeit lebenden Buräten, welche sich vorzüglich auch mit Arzneikunde abgeben, häulig gesucht; sie bestehen aus 60 verschiedenen Stücken, wovon jedes sorgfältig in Papier eingewickelt, und mit dem Namen des Medicaments in tangutischer (thibetanischer) Sprache versehen ist. Auf einem besondern Bogen ist das Namen-Verzeichniss des ganzen Vorraths ebenfalls in jener Sprache verfertiget beigelegt.

Dieser thibetanischen Aufschristen wegen nenne ich diese Sammlungen thibetanische Apotheke, obschon man mich versicherte, daß dieselben eigentlich aus Peking kommen, und wahrscheinlich blos deshalb mit tangutischen Benennungen versehen sind, weil diese Sprache die Gelehrten- und Religionssprache der Mongolischen Lamas ist, und denselben daher diese Medicamente unter diesen Namen mehr bekannt sind. Soviel ist aber gewis,

dass diese Materia medica auch in Thibet im Gebrauch seyn muss, weil die Bücher, worin der Gebrauch der Arzneimittel erklärt und bestimmt wird, ebenfalls in thibetanischer Sprache gedruckt sind, und von, als Götter verehrten Aerzten in Thibet geschrieben wurden. Das vorzüglichste dieser Bücher hat einen ihrer Gottheiten (Burchane) Ototschei genannt, zum Verfasser, welches der Aesculap in der tangutischen Mythologie zu seyn scheint. Es ist außerordentlich würschenswerth, und für die Geschichte der Medicin von dem größten Interesse, daß diese Bücher übersetzt würden, und ich hoffe, dass dies einst durch einen sich gegenwärtig in der medizinischchirurgischen Academie zu Petersburg befindlichen Lama geschehen könne, sobald derselbe der russischen Sprache vollkommen mächtig seyn wird. - Nach der Ordnung in welcher die Namen dieser Medicamente auf dem thibetanischen Verzeichnisse vorkommen, habe ich dieselben von mehrern Lamas aussprechen lassen, und die Aussprache genau mit lateinischen Lettern auszudrücken gesucht. - Ich habe die verschiedenen Saamen, Früchte, Wurzeln und übrigen Substanzen nach ihren Kennzeichen, die zum Theil des Alters der

Exemplare wegen schwer aufzusinden waren, einzeln einer genauen Prüsung unterworsen, und sie durch die Mithülse des Botanikers Herrn Dr. Redorsky, so viel möglich zu bestimmen gesucht. Die ausführliche botanische Beschreibung der meisten Artikel ist also größtentheils diesem Gelehrten zu verdanken.

Die verschiedenen einfachen Arzneikürper, welche man hier kennen lernen wird. werden von den Lamas der Burätischen Nation theils unter sich, theils mit vielen andern einheimischen Kräutern gemischt, meistens in Pulverform gerieben, und so erst zum Heilgebrauch angewendet. Ihre Mischungen sind zuweilen sehr vielfach und bestehen zuweilen aus 25-40 verschiedenen Ingredienzien, die meistens in Pulverform in kleinen ledernen Beutelchen aufbewahret werden, und wovon kleine Portionen gewöhnlich früh und Abende mit Walser infundirt oder gekocht, den Kranken gereicht werden. Ich habe mehrere Proben solcher künstlichen Zusammensetzungen gesehen, nur bedaure ich hiebei über die genaue jedesmalige Anwendung, derselben die Indication welche zur Anwendung derselben, bestimmt, noch nicht soviel ersahren zu haben, als ich gewünscht habe, da sich die Lamas hiebei immer bei unsern Erkundigungen auf die Anweisungen, welche in ihren Büchern geschrieben ständen, zu berufen pslegen. Nie erhielt ich eine besriedigende Antwort hierüber, und wir müßen also Geduld tragen,
Etwas näheres über die Anwendung dieser
Materia medica zu ersahren, bis eins von
jenen tangutischen Büchern übersetzt seyn
wird, welches ihr therapeutisches Handeln
leitet.

Ich bin auch in dem Besitze von mehrern einheimischen Arzneikräutern, derensich unsere Buræten bedienen, welche Materialien uns nach und nach zu einer genauern Bekanntschaft mit ihren ärztlichen Kenntnisen führen werden.

Da durch die Erfahrung allein die Wirkung aller Arzneikörper ausgemittelt werden kann; so habe ich geglaubt, bei der Beschreibung der Medicamente, welche aus China und Thibet gezogen werden, mich so viel als möglich aller voreiligen Raisonnements über ihre praktische Anwendung enthalten zu mößen, und nur die wenigen Thatsachen und Nachrichten, die ich mir zu eigen machen konnte, auszuführen. Der Gebrauch mehrerer von diesen Arzneimitteln läßt sich aber mit

hoffte hierüber durch unsern Aufenthalt in China noch Manches zu erfahren. Die Rückkehr der Gesandtschaft hat aber auch diese Hoffnung vereitelt. — Die Naturhistorische Beschreibung dieser Pharmazieen möge also indessen genügen. Die gelehrten Aerzte unseres Vaterlandes werden darin manches Bekannte sinden.

Aus der Uebersieht des ganzen ergiebt sich die Bestätigung der schon länger bekannten Beobachtung, daß die orientalischen Völker in ihren Arzneivorrath vielmehr auf reizende, erhitzende, stärkende Mittel bedacht sind, als auf ausleerende, schwächende, kühlende Mittel, welche in unsern abendländischen Medizinal-Magazinen sich in so großer Quantität vorfinden. Auf einem besondern Blatt von gelber Farbe ist diesen Apotheken noch die Adresse des Kaufmanns in chinesischer und mandschurischer Sprache beigelegt, bei welchem dieselben verkauft werden, und welche in der Uebersetzung also lautet:

"In dieser Bude verkauft man allerlei chinesische und tangutische Medicamente, einfache und zusammengesetzte, wie auch Schnupftaback aus Peking und Bücher in tangutischer

Sprache. Diese Bude befindet sich in der Reihe, genannt Tschang - kio - geu - zulzae-wat. auf der östlichen Seite von Zel - dak-chak - saia.

# No. 1. Azura.

Die Nuss eines unbekannten Baumes, deren äußere Schaale fünfseitig ist, und zwischen jeder Seite noch eine Furche hat. Die äußere Form, in so fern sich dieselbe aus dem getrockneten Zustande erkennen läßt, ist birnförmig. Nach Abnahme der äußern Schaale zeigte sich die Schaale der innern , Nuss, deren Parenchyma portis und gegen drei Linien dick ist, die Farbe derselben ist gelblicht. Die innere Höhlung dieser Nuss, die noch mit einer besondern Haut bekleidet ist, enthält einen länglichten mandelartigen Kern. Der Geschmack der Schaale ist herb zusammenziehend. Es frägt sich, ob der Kern nur allein, oder die Schaale gebraucht wird, und ob aus ersterm nicht etwa ein Oel gepresst wird. Der Apotheker Helm vermuthe-te, dals es die jetzt schon in unsern Offizinen veralteten Myroballani seyen, unter welchen sie einer Sorte auffallend gleichen sollen.

Es ist diese Nuss ein Hauptmittel in dieser materia medica, so dass ein Lama mir es als den Chan (den König) der Arzneien bezeichnete; er wird als ein Gegengist sür alle Giste von ihnen betrachtet, vorzüglich gegen den Sublimat, welchen die Buräten und Mongolen von den Russen erhalten und dessen Wirkung gar wohl kennen. Es wird die ganz getrocknete Frucht in Pulver gestossen, warmes Wasser aufgegossen, dann einige Augenblicke aufgekocht und mit etwas Zucker zu trinken gegeben. Es soll vorzüglich auch gegen Trunkenheit helsen, wenn man ein Stück im Munde hält, oder auch mit Zucker abgerieben einnimmt.

### 2. Barura.

Eine apfelförmige, mit einer nulsartigen vielfächrichten Capsel versehene Frucht, von der
Größe einer mäßigen Wallnuß; sie ist mit
einer Epidermis versehen, welche in Rücksicht der Nuß dünn ist, von Farbe gelb mit
kleinen bräunlichen Flecken besprengt, glatt,
glänzend, und locker anliegend; bei den reifern ist diese Oberhaut gerunzelt, bei den
jungen Früchten ist sie stärker angespannt;
sie bekleidet eine innere Capsel von schwammichter, locker anzufühlender Substanz, wel-

che sich vom Messer leicht schneiden läst, und ein mehrfächerichtes Samengehäuse einschließt, dessen Klappen sich durch die äussere Wand des beschriebenen Körpers öffnen, und kleine Kerne enthalten, die ihrem Aeussern und Innern nach jenen der Apfelfrucht gleich kommen. Die Frucht selbst ist von rein bitterm Géschmack, und wahrscheinlich ein tonisches Mittel, welches in Magenbeschwerden und Uebeln des Unterleibes gebräuchlich seyn kann.

#### 3. Dschurura,

Eine in horizontale dünne Scheiben geschnittene Frucht, die, so viel man aus den Fragmenten errathen kann, zu den Rosaceis gehört,

Die Stücke haben eine runzlichte, gelbröthlichte, gedüpfelte Haut. Das dünne dieser Frucht besteht aus einer borgknotigen
verhärteten Masse, in deren Mittelpunkt sich
3 — 4 steinartige Samen befinden, deren innere Flächen sich ohne zwischen gelegte Haut
berühren, und deren äußere Seiten mit drei
Erhabenheiten erhöht sind. Die Frucht scheint
auf langen Stielen zu sitzen und von der Gröse einer kleinen Birn zu seyn. Der Gehmack ist angenehm säuerlich, erfrischend

und gleicht beinahe jenem der Hanbutten oder getrockneten Quitten.

Als Speise müssen diese Frlichte mit Zukker zubereitet ein sehr wohlschmeckendes Gericht abgeben, und als Arzneimittel können
sie den Saft unserer Limonien als erfrischendes kühlendes Mittel ersetzen. Es wird davon ein großer Gebrauch gemacht, und in
China nach verschiedenen Gegenden auch
größere Kisten davon verschickt.

#### 4. Schinza.

Stark aromatisch riechende Rindenstücke eines Baums, der wahrscheinlich Cassien gehört. Die Stücke sind von ungleicher Dicke, hellbraun, zum Theil noch mit ihrer äußern Borke bekleidet, woran bei einigen noch Moose und Flechten sitzen.

Die dem Splint zugekehrte Seite ist glatt, ohne Rauhigkeiten und nicht von der hellgrauen Farbe, welche man an einzelnen Stellen der äußern Rinde bemerkt, die ihren Ursprung denen sich erzeugenden Flechten zu verdanken haben. — Die Substanz ist spröde, im Bruche nicht faserieht und intensive gefärbt. — Der Geschmack ist etwas schwächer, als jener der Cassia caryophyllata, übrigens angenehm, nelkenartig atomatisch, und

sie ist daher in ihren Wirkungen in großen Dosen jenen der Zimmtrinde wahrscheinlich gleich zu setzen.

#### 5. Gah.

Radix amomi Zingiberis, oder getrocknete Wurzelknollen des Ingwers, welche Pflanze in Indien einheimisch ist; aber auch im südlichen China nach des Jesuiten Louleiro's Bericht kultivirt wird. Es frägt sich, in welcher Provinz dieses vorzüglich geschieht?

Es unterscheiden sich die Wurzeln von den beiden Sorten Ingwer, die aus Ostindien nach Europa kommen, dadurch, dass er ungeschält, nicht mit heissem Wasser abgebrüht ist, und in der Lust und Sonne getrocknet zu seyn scheint.

Es wird der Ingwer im Magenübel häufig von allen asiatischen Nationen gebraucht,
und er gehört zu den vielen erhitzenden,
stark reizenden Mitteln, welchen überhaupt
diese Völker in so vielen Fällen den Vorzug
geben. Sein Gebrauch in Europa als Gewürz
ist bekannt; der sehr stimulirenden Kraft wegen verdiente er in der Arzneikunde eine
häufigere Anwendung. Die Engländer scheinen jedoch für den Ingwer als Arzneimittel
einige Vorliebe zu besitzen, und haben neu-

erlich eine Essentia Zingiberis mit vielem Lobe in Gebrauch gesetzt. — Die Chinesen versenden diese Wurzel auch mit Zucker überzogen in großer Menge, und man sieht bei den Gastereien der Sibirischen und russischen Kausleute denselben häusig unter den Consturen als eine sehr wohlschmeckende und Appetit erregende Leckerei.

#### 6. Gadschah.

Die aromatische Wurzel einer Pflanze, welche zu der Familie der Scitaminien gehört, und der äußern Form nach zu den Amonen oder Cucunien zu zählen ist, und wahrscheinlich ebenfalls in China cultivirt und aus den heifsen Gegenden Asiens daher versetzt ist. Die einzelnen Glieder dieser Wurzel sind platter, zusammengedrückter, als bei dem gewöhnlichen Ingwer. Man bemerkt mehr Substanz als Epidermis, welche sich gegen die Seiten im Umkreise zusammengehäuft hat. Keim und Wurzelfasern unterscheiden sich deutlich auf beiden Oberslächen. Die Substänz der einzeln ründlichten zusammengedrückten Platten ist weisslicht, mehlartig, porös, und leicht brechbar, und sehr leicht zerreiblich. Der Geschmack unterscheidet sich von dem Geschmack der oslicinellen Radix Zedoariae blos durch das stechend-reizende des Ingwers, welche Eigenschaft aber zugleich durch den glutinösen Antheil, welchen diese Wurzel bei sich führet, eingehüllt und gemildert zu werden scheint. Sollte sie nicht die ehemals officinell gewesene Radix Cassuminaer seyn?

Die reizende Tugend dieser Wurzel scheint durch das Einhüllende und Schleimichte einen großen Vorzug in ihrer Anwendung zu erhalten, und dadurch vorzüglich bei sehr erfregbaren Subjecten in Dysenterien, Schwäche der Eingeweide, selbst in der Phthisis des nährenden Antheils wegen angewendet zu werden verdienen.

### 7. Submill.

Die gereiften Kapseln einer Bananenertigen Pflanze, welche zur Gattung des Ingwers gehört, und als Species zum Amonum Cardamonum oder dem noch dubiösern Amonum grana paradisi gehören dürfte.

Die Capseln unterscheiden sich durch keine charakteristischen Zeichen von denen bei den Materialisten, vorkommenden Hülsen von Cardamomum, außer daß sie durch die eckichte Form einigermaßen abweichen. Die ülsen sind dreifächericht, der Saame ist drei-

seitig, herzförmig und an der äußern und innern Scheide befestigt.

Der Geschmack des Saamens ist gewürzhaft, und jener der officiellen Grana paradisi.

# 8. Bibilen. (Piper longum L.)

Die unreisen Amentae einer Species von Pfesfer, welche nach dem Linneischen System Piper longum ist; er wird bekanntlich immer wurmstichicht gefunden. Der Pfesser ist eines der allgemeinsten Volksmittel auf unserer Erde; seine Anwendung in Magenbeschwerden und vorzüglich in kalten Fiebern ist bei dem gemeinen Volke in ganz Europa, besonders in Ungarn, mit Branntwein sehr häufig; er verdiente auch in unsern Apotheken an der Stelle so manches unwirksamen und zweifelhaften Mittels einen ehrenvollen Rang; er wird von uns nicht so sehr gebraucht, als er Der verstorbene Weickardt es verdiente. hat eine Tinctura piperis longi, die er selbst zusammen setzte, häusig gebraucht, und sie verdiente bei asthenischen Krankheiten, welche grübere Organe befallen, bei dem gemeinen Volke als Mittel in intérmittirenden Fiebern n. d. gl. gewiss eine allgemeine Anwendung. Wegen ihres so stark brennenden Geschmacks

wird sie auf eine angenehme Weise mit Milch genommen.

9. Lidri.

Die Wurzel einer unbekannten Pstanze, welche ihrer Form und Textur nach wahrscheinlich zu den Wassergewächsen gehört. Nach den vorhandenen Stücken zu urtheilen, scheint die Wurzel beträchtlich lang und kriechend zu seyn; sie ist von einer dünnen schwarzbräunlichten Oberhaut umgeben; die Substanz selbst ist leicht, locker, und von aus dem Mittelpunkt ausgehenden parallelen, nach dem Umkreise dirigirenden und sich daselbst vereinigenden Schichten zusammengesetzt. — Die Wurzel schießt aus ihrer untern Fläche mehrere Seitenäste heraus, deren innere Struktur der Hauptwurzel vollkommen ähnlich ist.

Der Geschmack ist sehr bitter, anhaltend und äußert sich erst eine Zeitlang nach dem Kauen; er hat weder mit dem Bitterstoff der Quassia, der China, der Gentiana einige Aehnlichkeit, sondern besitzt mehr etwas dem Wermuth ähnliches, dieser bittere Geschmack deutet schon auf den Gebrauch hin.

10. Dükfürin.

Chela Cancrorum. Ein größeres Paquet bsschalen, welche aber, soviel sich aus der

Men-

Menge lauter kleiner Stückchen erkennen last einer eigenen Krebsart zugehören mögen. Die Species ist weil keine hinlänglich große Stükcke sich vorsinden um ein Ganzes zusammenzusetzen, unbestimmbar. Ihre Anwendung ist wahrscheinlich die nämliche, wie jene unserer Oculi cancrorum, der Magnesia u. s. w.

#### 11: Manu.

Die Wurzel einer zur Klasse der Syngenesia und wahrscheinlich zum Geschlecht der Inula gehörigen Pflanze; sie ist dem Anscheine nach spindelförmig, an ihrem obern Ende von der Dikke eines kleinen Fingers, runzlicht hellbraun. Die innere Substanz ist von weißgelblichter Farbe ziemlich locker und mehlartig; die dünnern Enden sind mit feinen Nebenwurzeln versehen. Der Geruch und Geschmack sind ganz jene der offizinellen Rad. Inul. Letztere ist anfangs auf der Zunge fade, mehlartig, und dann etwas zusammenziechend aromatisch, wenig bitterhaft. Ihr getrokneter Zustand zeigt, daß er wahrscheinlich zu einem Decoct gebraucht wird.

### 12. Gagula.

Die Saamen-Kapseln einer vermuthlich zu den Scidaminien gehörigen Pslanze, die ihrer merklichen Größe ausgenommen vielleicht zu den

Amomen oder den damit verwandten Geschlechtern gehört. Diese Saamenkapsel ist von der Größe einer mittlern Wallnuß, oval, auf einem Stiele sitzend, welcher fast so lang als die Frucht selbst ist; sie ist gefurcht, dreiklappicht und dreifächericht; an den Wänden sitzen Saamen, welche die Fächer vollkommen ausfüllen; diese Saamen sind ebenfalls dreiseitig, ziemlich groß und von scharfem brennenden Geschmack. Die Farbe dieser Nüsse ist diejenige unserer Wallnüsse; bei einigen ist der Stiel der Frucht gebogen. Die Anzahl derselben in jedem Päckchen ist gewöhnlich zwölf. Wahrscheinlich wird der Saame zu Pulver gerieben und"mit andern ähnlich reizenden Mitteln gemischt angewendet.

### 13. Zagan Sandan.

Längliche gespaltene Stücke eines Baumes welcher der Deutung der russischen Uebersetzung zufolge zu den Cedern gehört, oder vielleicht auch Lignum rhod. seyn kann. Nach der ersten Vermuthung wäre dieser Baum eine Art Cupressus.

Der Geruch und Geschmack ist harzicht, und die Stücke brennen mit heller Flamme und geben einen angenehmen leichten resiösen Geruch, beinahe wie jener des Wachholderholzes und hinterlassen eine sehr weiße und auffallend zusammenhängende Asche.

### 14. Ulan Sandan.

Russisch Crasnoia Deuva. — Lign. Sandarubr. Rothes Sandelholz. — Die Stücke dieses vorhandenen Holzes sind ohne Zweiselder Matercal, welches unter obigen Namen ehemals in unsern Apotheken einheimisch war, und in dem Handel als Färbemittel eine bedeutende Rolle spielt; sie haben in dieser Sammlung das merkwürdige, dass sie von einem zertrümmerten verarbeiteten Stücke oder alten Möbel genommen zu seyn scheinen.

# 15. Agar.

Derbe Stücke eines Holzes, welches von keiner bemerkbaren äußern Rinde umgeben ist. Die Stücke sind von einer hellgrauen in's gelblichte spielenden Farbe, mit braunen Adern der Länge nach durchzogen, welche von bräunlichten Queerbündeln durchkreuzt werden. Die Stücke sind im Verhältniss zu ihrer Größe ziemlich schwer, fassen leicht Feuer und hinterlassen mit einem dicken Rauch, einen angenehmen harzigten Geruch, welcher unserm Weihrauch gleich kömmt.

Sollte dieses Holz nicht einem von jenen Bäumen angehören, welche uns irgend eines von den resinösen Ingredienzien unseres orientalischen Räucherwerks liefern? Der Geruch scheint vorzüglich jener des Olibanum zu seyn.

### 16. Gurgum.

Ein Gemisch von hell carminrother Farbe, dem Safran beim ersten Anblick ähnlich, dessen Haupttheil aus getrockneten Blumenkelchen und Staubfäden einer Pflanze zu bestehen scheint, welche zu denen mit zusammengewachsenen Filamenten versehenen Klasse zu zählen ist.

Blumen und ist wahrscheinlich ein Carthamus, Ceutaurea oder dgl. Außer diesen Theilen finden sich noch in der Mischung rundlichte, kleine, gelblich aussehende, gummiartige, körnichte Körper, so daß das Ganze ebenfalls eine Art Räucherwerk zu constituiren scheint. — Der Geruch ist ganz eigen und von den gummösen Körperchen herzuleiten. Diese Masse scheint wegen der auffallenden Aehnlichkeit des Geruchs zu der Composition der chinesischen Räucherkerzchen genommen zu werden, welche bünde weise für den Gebrauch für ihre Tempel und für ihre Hausaltäre verkauft werden.

Kaltes Wasser wurde davon hellgelblicht gefärbt; von Weingeist wurde die Farbe stärker ausgezogen, wobei aber die Blumen nicht wie der Crocus viel von ihrem Pigment verloren.

## 17. Bremok.

Radices Aleannae. Die Wurzel einer unter dem Namen Lausonia inermis bekannten, und in Egypten und den Morgenländern wachsenden Pflanze. Sie gehört zu der achten Klasse erster Ordnung des Linnéischen Systems. Die Blätter und Stengel dieser Pflanze färben gelb, die Wurzel aber, deren Pigment in der dümmen Rinde befindlich ist, giebt eine dunkelrothe Farbe von bekannter Anwendung in der Färberei.

Die Chinesen färben höchstwahrscheinlich eine Art runder, von Baumwolle verfertigter Blätter damit, welche zur rothen Schminke dienen, die trocken nicht abgewischt werden kann. — Die Pflanze selbst dient den Egyptiern als Nägelschminke, die davon gelb werden.

Das Daseyn dieser Wurzeln in dieser kleinen Pharmacie lässt indessen vermuthen, dass diese Wurzeln eine medizinische Anwendung haben, die uns unbekannt ist.

## 18. Sott.

Rubia tinctorum. Färberröthe oder Krapp. Die Wurzeln einer bekannten Pflanze, welche Linné in die erste Ordnung der vierten Klasse setzt und mit dem angezeigten Namen bezeichnet; sie wächst im südlichen Europa und auch in den südlichen Provinzen Rußlands wild und scheint in der nördlichen Gegend von China einheimisch zu seyn. — Es fragt sich hier ebenfalls, wie diese Pflanze außer dem Färbegebrauch noch als Arzneimittel von diesen Völkern angewendet werde, und welches die eigentliche Indication für dieselbe sey? Sollten sie die Rachitis kennen, und dieses Mittel hierin oder in andern Gliederkrankheiten anwenden?

# 19. Balega.

Diese Wurzeln scheinen zu einer Pslanze zu gehören, welche nach dem über denselben bei einigen Stücken noch vorhandenen Stempel zu urtheilen, ein Staudengewächs zu seyn scheint. Die wahrscheinlich perpendiculäre Wurzel hat eine ziemlich dicke Rinde. Das Innere derselben ist durch sich nach dem Mittelpunkte vereinigenden sehr starken Strahlenbündeln zusammengesetzt, deren Zwischenräume aber noch mit porüsem Marke

ausgefüllt sind. Der Geruch dieser Wurzel ist beim Brennen dem unter No. 16. angezeigten ähnlich, der Geschmack ist etwas bitterlich.

#### 20. Babru.

Einige Stücke der Radix Ireos florentinae, Violenwurzel. Sie wächst bekanntlich auch im südlichen Europa, woher ihre Benennung. Sie wird in vielen Gegenden den Kindern als ein Schutzmittel des Zahnwehes angehängt, und zuweilen mit Silber eingefast; sonst ist sie von bekanntem unbedeutenden Gebrauche.

#### 21. Danrok.

Purgirnüsse. Saamen von einer Pslanze, welche zu der natürlichen Familie der dreibeerigen (tricoccae) gehört und eine Art von Ricinus ist. Die Saamen haben ganz die Form der unter dem Namen bekannten sibirischen Zedernüsse, allein die noch vorhandenen äussern Umhüllungen deuten deutlich auf das genannte Geschlecht, und der scharse brennende Geschmack des Saamens, welcher sich spät äußert, zeigt nur zu sehr die schädlichen Wirkungen der ganzen Familie an.

Diese Saamen sind in den Offizinen unter dem Namen Semina Cataputiae majoris bekannt, eben so wie ihre purgirende Wirkung. Die Lamas lassen 3 — 4 Stücke nehmen, um Purgiren hervorzubringen.

Bei dem Kosten dieser Saamen zieht man sich ein heftiges Brennen auf der Zunge und vorzüglich im Halse zu, welches lange anhält und außerst unangenehm ist.

# 22. Talgadorschi.

Die Saamen eines, auf den hohen Gebirgen von China wachsenden Baumes, welcher in der Mongoley als Steppenstrauch vorkommen soll, und nach Linneischer Benennung Robinia Chamlagu heißt. Die Gestalt der Körner ist rhomboidalisch, die Seiten sind abgestumpft, die Obersläche ist gelblicht braun und glänzend; sie scheinen nach der Analogie der ganzen Familie zu den alimentarischen Saamen zu gehören.

# 23. Utbull.

Nierenförmige, nach ihrem untern Ende abgerändete, von einer graulich-schwarzen Haut umgebene Körner, welche sich gegen den Hilus gelblicht färbt, mit welchem diese Saamen an die innere Columna der gemeinschaftlichen Eruchtkapsel befestiget ist; dieser Saame die Art eines Hibiscus, deren Species sich nicht bestimmen lässt, es kann vielleicht Hibiscus

Manihot seyn, dessen Saamen von den Confituriers gebraucht werden.

24. Buschil - dse.

Getrocknete Wurzeln einer Art von Galgant, welche von den gewöhnlichen im Handel vorkommenden zwar verschieden, und daher nicht zu der Linnéischen Campheria galanga zu gehören scheint. Diese Wurzeln sind poröser, leichter, zusammen geschrumpft, als die des Ingwers.

Der Geschmack ist etwas gewürzhaft, der Geruch angenehm. Sie hat wahrscheinlich eine culinarische Anwendung.

25. Donn - bu - zei - ral.

Radix polypodii. — Die Wurzel eines nicht zu bestimmenden Farrenkrautes, welches wahrscheinlich in den südlichen Provinzen von China zu Hause ist, und gewöhnlich zwischen Felsenrissen' gefunden wird. Die horizontalen Wurzeln sind noch mit der Palea äußerlich belegt und haben keine bemerkbaren Fibrillen. An einigen bemerkt man noch den abgestorbenen Stipes; die Wurzeln sind beim Bruche von einer dunkelrothen Farbe und von Geschmack süßlicht zusammenziehend.

26. Dschumza.

Einige Stücke von Rhabarber, welche aber

unrein ist, und lange nicht so sorgsam gewählt, als diejenigen Stücke, welche in Kiachta von dem dort angestellten Apotheker für die Krone ausgesucht werden, da bei diesen Stücken jene graugelben und schmuzig braunen Flecke, welche von einer Verderbniss der Wurzel herrühren, sorgsam abgeschnitten werden, wovon aber diese gar nicht frei ist.

27. Tschun - chan.

Die Blätter eines nach Thunbergs Bericht in Japan auf Felsen-wachsenden Baumes, welcher zum Geschlecht der Mispeln gehört und im Linnéischen System unter dem Namen Mespilus japonica vorkömmt. — Die Blätter sind von der Gestalt und Größe jener des Wallnußbaumes in den amerikanischen Provinzen, sie sind eyförmig, lanzettenartig, grob gezähnt, auf der äußern Oberfläche glatt, glänzend, auf der untern filzicht, wollicht, von pergamentartiger Substanz; sie haben keinen bemerkbaren Blattstiel. Es scheint, daß nur die Blätter gebraucht werden, da keine Früchte vorhanden sind. Der Geschmack ist mucilaginös, sehr wenig bitter.

28. Dschidanga.

Rundlichte Körner von der Größe des ge-

wöhnlichen schwarzen Pfessers, welche sich aber von diesen durch den sie noch umgebenden Kelch unterscheiden, welcher einblätterich und stinslappicht ist. Diese Körner haben eine dünne braunschwarze äußere Oberbaut, welche einen markichten Kern umkleiden, der 4 Scheidewände enthält. Geschmack und Geruch sind jene des schwarzen Pfessers nur in einem geringen Grade.

29. Sema.

Saamen von einer bekannten Art von Hedysarum, welches das Hedys. Caput galli (Halinenkaum) ist. Diese Pllanze gehört zur Klasse Diadelphia Decandria und wird auch im
südlichen Europa allwachsend gefunden.

30. Darba,

Die getrockneten Friichte der Berberistaude. Berberis vulgaris. Linn.

31. Dschugan.

Einige Stücke faserichten Gyps, welcher mit jener Asbestart dem äußern Ansehen nach Aehnlichkeit hat, welche ehemals in den Apotheken unter dem Namen Alumen plumosum bekannt war. Dieser Gyps bricht in Thongebirgen, auch hängt derselbe noch in Schiefer übergehender Thonerde an. Er ist noch brüchiger als der Alum. plumosum, und

ein fettes Oehl enthielt. Es lasst sich schwer bestimmen, von welcher Pslanze diese Frucht herkomme.

### 37. Badma Giser.

Ohne Zweisel die Frucht einer Rose. Sie ist von außen sehr runzlicht und höckericht, und enthält eine Menge Saamen, die aber in einem nicht so rauhen Parenchyma sitzen als bei unsern gewöhnlichen Rosen. Der Geschmack der Schaale ist etwas säuerlich süßlich, Hanbutten ähnlich.

. 38.

Eine an ihrem obern Ende rundlichte, nach unten zugespitzte, auf einem holzichten langen Stiele aufsitzende Kapsel, welche von aufsen mit einem gelblichweißen kurzen Temento begleitet ist. Beim Eröffnen zeigte sich eine innere eben so gestaltete andere Kapsel, deren Tomentum langhaarichter und zarter befunden wurde. Diese ganz sonderbar construirte Saamenhülse enthielt einen die ganze innere Höhle ausfüllenden dunkelbraumen Kern. Es läßt sich vermuthen, daß diese Pflanze zu den nätürlichen Familien der Contorten gehöre. Der Kern hat einen hitzigen Cardamomen ähnlichen Geschmack, und läßt vermuthen, daß er sehr wirksam sey.

#### 39. Donnr roi.

Stücke jener natürlichen Verbindung des Schwefels mit dem Arsenik, welche in den Apotheken unter dem Arsenicum rubrum vorkömmt, auch rothes Rauschgelb oder Sandarak genannt wird, und aus 80 Theilen Arsenik und 20 Theilen Schwefel besteht. Wahrscheinlich wird dieses Mittel blos äußerlich angewendet, so wie ein anderes ähnliches chinesisches Arzneimittel, welches aus einer künstlichen Verbindung des Arseniks mit dem Schwefel besteht, in der Form von kleinen runden Stängelchen unter dem Namen Denpu häufig nach Kiachta gebracht, und an die Russen verhandelt wird.

## 40. Sietschi Medak.

Saamen einer zu den Cucurbitaarten gehörigen Pslanze, welche eine Art von Momordica zu seyn scheint; sie kommen den Saamen der Momordica balsamica sehr nahe, nur sind sie weit größer; sie enthalten einen slachen ranzigt schmeckenden Kern von mehlichter Substanz.

# 41. Sün - burco.

Poma granatorum. Granatäpfel im getrockneten Zustande, als Früchte von dem unter dem Namen Punica granatorum bekannten Baume, welcher in den südlichen Ländern Europa's einheimisch ist. Die Schaale wird auch bei uns als adstringirendes Mittel gebraucht.

# 42. Nultschu.

Argentum vivum. Ohngefähr eine halbe Unze Quecksilber, welches zwar viel Staub und dergleichen Unreinigkeiten auf seiner Oberfläche hat, aber von fremden Metallen siemich rein zu seyn scheint; er ist in einem kleinen irdenen Töpfchen mit engem Halse verwahrt, welcher statt einem korkenen Stöpsel mit einem fest zusammen gerollten rothen Papier verstopft ist. Bekanntlich wird das Quecksilber in vielen Bergen China's gefunden.

Bei den Buräten ist der Gebrauch des Quecksilbers in einer Salbe, welche sie selbst bereiten, ebenfalls bekannt; nur zeigt die kleine Quantität des in dieser Apotheke vorfindlichen Metalls, dass sie in dem Gebrauche desselben dennoch nicht so freigebig sind, als die Radicalkur venerischer Zufälle durch die Schmierkur erfordert. Das Leben in den kühlen Filzzelten, das rauhe Klima, ihre grose Unreinlichkeit der Haut, müssen auch als Hindernisse, dieser Merkurialkuren angesehen

werden. Ich fand daher unter diesem Nomadenvolk viele veraltete venerische Kranklieiten, mit denen sie schon seit Jahren hicht fertig werden konnten. - Auch in der Krätze wird die Quecksilbersalbe von ilihen angewendet; sie bereiten dieselbe durch Reiben. doch so zu, dass alle Kügelchen verschwinden, Noch haben sie zwei andere Arten es zu bereiten; sie mischen nämlich gleiche Theile Schwefel und Quecksilber, mit einander und lassen es über dem Feuer in einem Topse sich verbinden, wodurch eine Art Aeiluops mineralis entsteht; auch wird dasselbe zuweilen auf die nämliche Weise mit Blei in Verbindung gesetzt. - Dieser beiden Präparate bedienen sie sich dann, indem sie etwas davon in Papier eingewickelt, auf heil's gemachte Steine legen; der Kranke setzt sich nahe hinzu, hält seinen Mund darüber, sein Haupt ist mit einem Tuche bedeckt, und so haucht er den von dem Verdampfen jenes Mercurialkalchs entstehenden Rauch ein. - Der schädlichen Folgen dieser Räucherungen will ich hier nicht gedenken; merkwürdig ist es aber, dass diese Art des Mercurialgebrauchs einer der allgemein verbreitetsten auf unserm Erdboden ist.

Die Wirkung dieses Metalls gegen die venerischen Krankheiten ist also auch in Asien anerkannt; die Chinesen geben dasselbe schon sehr lange in diesem und andern Uebeln. Es entsteht die wichtige Frage, ob diese Nationen dieses Mittel von den Europäern kennen gelernt haben, oder diese von jenen, oder hat in beiden Welttheilen eigene Erfahrung hierauf, geführt? - Wie Saunders erzählt, ist dieses Mittel auch in Thibet allgemein gegen die Lues im Gebrauch. Man bereitet dort zur innern Anwendung das Quecksilber auf eine besondere Weise, welche ich hier aus Saunders Beobachtungen anführe \*). Man mischt eine gewisse Quantität Alaun, Salpeter, Zinnober und lebendiges Quecksilber in einem irdenen Topfe, dessen Oeffnung man mit einem andern kleinen Topfe schließt, welcher umgekehrt auf den ersten gesetzt und zugekittet wird. Man macht oben und unten Feuer an, und unterhält dasselbe 40 Minuten. Die Bereitenden beurtheilen den Grad der Hitze nach keiner andern Regel, als nach dem Gewicht des angewandten Brennmaterials; denn das chemische Präparat ist ihnen während der Operation selbst unsichtbar.

<sup>\*)</sup> S. Thurners Reise nach Thibete

Wenn der Apparat erkaktet ist, öffnet man denselben, um das Produkt zum Gebrauch hervorzunehmen. Das regulinische Quecksilber hat seine Gestalt verloren, und die Masse bildet eine Art röthliches Pulver, wovon zur medizinischen Anwendung eine gewisse Quantität mit Pflaumen oder Datteln gemischt und in Pillenform gebracht wird. Zwei oder drei Pillen, zweimal im Tage genommen, erregen gewöhnlich schon den vierten oder fünften Tag einen Speichelfluss, den man zu unterhalten sucht, indem man noch einige Tage mit dem Gebrauch der Pillen fortfahrt. -Wenn die Salivation stark ist, wird ein kleiner hölzerner Knebel in den Mund der Kranken gebracht, sie behaupten dass dieses Mittel noch mehr den Speichel errege und die Zähne vor dem Ausfallen bewahre. Man sucht erst nach 10 bis 12 Tagen die Salivation zu stillen, und während der ganzen Zeit wird, der Kranke blos mit Suppen und slüssigen Substanzen genahrt. Man-wendet dieses Merkurialpulver auch äußerlich an, zu welchem Ende man es im heissen Wasser auflösen lässt und venerische Geschwüre, offene Leistenbeulen und dergleichen damit wäscht. Ich habe nicht in Erfahrung gebracht: And des Bereitungsart auch den buraetischen Lamas bekannt ist, es ist aber wohl möglich, daß sie dieselbe durch ihre ärztlichen thibetanischen Bücher kennen. Die Bereiter kennen auch den Gebrauch des Sublimats in Branntwein, welches sie von den Russen gelernt haben.

44. Gugul.

Ein brauner sehr verunreinigter Gummiharz in größern und kleinern ründlichten körnigten Stücken. Es hat wehig und einen unangenehmen Geschmack, riecht schwach, aber angenehm dieser Geruch wird durch das Brennen vermehrt, es hat keine auffallende Aehnlichkeit mit denen in unsern Offizinen vorkommenden Gummiharzen.

45. Schinngun.

Gummi Assae foetidae. Einige Stücke von dem bekannten Gummi, welche von dem Doldengewächse ferula Assa foetida (stinkender Asand) gezogen wird, und aus Persien herstammt, wovon aber die Pflanze auch schon im südlichen europäischen Russland, besonders in Taurien gezogen werden soll.

46. Ruda.

Geschälte daumendikke, ziemlich leichte, cylindrische Stücke einer Wurzel, die einem Wassergewächse anzugehören scheinen; sie bestehen aus einem sehr lockern Parenchyma, enthalten kein Mark, sondern statt dessen ein Gewebe von sich durchkreuzenden bräunlichten Fasern, welche einen freien Durchgang der Säfte gestatten, und den mehrsten Wassergewächsen eigen sind, sie gleichen in Hinsicht ihres innern Gewebes den halbverwitterten Knochenstücken von Markröhren.

Der Geschmack ist bitter, coloquintenartig, doch etwas stechender,

47. Schaza.

Ein Salz, welches in Dodecaedren krystallisit ist, ohne Geruch, zwischen den Zähnen weich und zähe, heinahe wie Wachs. Der Geschmack ließ gleich vermuthen, daß es Salmiak sey, um dies aber ganz außer Zweifel zu setzen, wurde etwas von diesem Salze zerrieben und mit Kali vermischt, worauf sich sogleich viel Ammonium entband. Etwas von der Auflösung dieses Salzes mit salpetersaufer Silberauflösung geprüft, zeigte sogleich die Salzsäure, indem sich das Silber mit der Salzsäure zu salzsaurem Silber verband, und einen starken weißen Niederschlag gab.

Der natürliche oder gediegene Salmiak Indet sich bekanntlich gewöhnlicher Weise in der Nachbarschaft von feuerspeienden Bergen, z. B. in Europa am Vesuv, in der Solfatara, in der Nachbarschaft des Aetna, in einigen Steinkohlengruben in England u. s. w. Man findet ihn in Asien auch in den turkestanischen Gebürgen. Woher dieser komme ist uns unbekannt. Er wird bisweilen mit Schwefel, Alaun oder Eisenvitriol vermengt gefunden, wovon er dann gelb, gelblicht grau, schmutzig apfelgrün oder bräunlicht schwarz wird, oft hat er solche Stoffe beigemengt, obgleich er weiß und durchsichtig ist. Dieser unter No. 47 sich vorsindende Salmiak ist von allen diesen Beimischungen frei, und hat blos etwas erdige Theile beigemengt.

# 48. Zala.

Die kleinen Stücke eines Salzes. Die wenigen von denselben welche eine Crystallform verrathen, lassen vermuthen, dass es in 6seitigen der Quere nach gestreiften Säulen mit 4seitigen Endspitzen crystallisire. Säuren und Alkalien bewirkten keine Trübung in der Auflösung. Die Schwefelsäure zersetzte es aber, und es wurde durch dieselbe das Sedativsalz oder die Boraxsäure abgeschieden, und Glaubersalz blieb in der Auflösung zurück,

woraus erhellt, dass das untersuchte Salz Borax war.

Der rohe Borax findet sich bekanntermaßen vorzüglich in Thibet mit Erzharz durchdrungenen Mergel, woraus er ausgekocht werden kann.

Die Orte, wo der Borax in Thibet vorkömmt, sind, die Provinz Sembul, im See Nobal in Wasser aufgelößt, theils auch eben daselbst in reiner trockener Gestalt Mannakörnern (Havi-Poun) oder kleinen Bohnen (My-paun) ähnlich, oder in kleinen weißen klaren an beiden Enden zugespitzten Ecksäulen (Pinpoun) die zuweilen die Größe einer Wallnuß erreichen.

Von dieser letzten Sorte scheint der vorliegende Borax zu seyn. Am allerhäusigsten kömmt er in einer unsruchtbaren Gegend der thibetanischen Provinz Zumlate, in Cióga, im Thale Tapaé und beinahe noch mehr in einem schmalen von Schneegebürgen umgebenen Thal 25. Tagereisen von Lassa in stehendem Wasser vor, woraus er selbst anschießt. Der raffinirte Borax soll in Thibet Pouruc va hei-fisen. Außer Thibet sindet man auch Borax in Peru, Japan und Indien.

4g. Sadi.

Nux moschata. Muscatnilsse. Längere völlig unversehrte Nüsse eines bekannten Baumes, welcher auf den Molucken wild wächst, sie sollen von der Myristica moschata herkommen. Wir bemerkten, dass diese Nüsse, so wie die übrigen seinen Gewürze in dieser Apotheke noch besonders in seines schönes rothgesärbtes Papier eingewickelt waren.

#### 50. Lischi,

Gewürznelken. Unterscheiden sich eben so wenig, als die vorher angezeigten Muskatniisese von denen in unsern Offizinen sich vorfindenden, sie kommen bekanntlich von der Eugenia Caryophyllata, welche-auf der Insel Banda wild wächst,

#### 51. Giuan.

Pillen, die einzelnen Stücke von ohngefähr 4 Gran Schwere. Das sonderbare dabei ist, daß i Pille gleichsam aus 2 besteht, indem eine kleinere von schwärzlichter Substanz in eine dickere, hellgelbe, meklichte, schichtenweis geründete Masse eingehüllt ist. Der Geschmack dieser Pillen ist bitterlicht. Der äußern einhüllenden Substanz ist Rhabarber pulver beigemischt.

## 52. Lagur schuscha.

Saamen von einer muthmasslich zu dem Geschlechte der Cassia gehörigen Pslanze von ungewöhnlicher Größe sie haben über einen Zoll im Durchmesser und einen 4tel Zoll in der Dicke, sind slach, kreisförmig, kastanienbraun, glatt und glänzend, ziemlich schwer und solide anzufühlen.

#### 53. Chon - lin.

Walzenförmige Wurzeln von der Dicke eines starken Federkiels, deren holzicht innere Substanz mit einer Menge dünnen Häute umgeben ist, welche noch von einer gemeinschaftlichen, hellbräunlichten Oberhaut umgeben werden, sie sind runzlicht und haben eine höckerichte Oberfläche, aus welcher an manchen Stellen feine Nebenwurzeln hervorkommen.

# 54. Charuza.

Ein rothes Salz von offenbarem Kochsalz-Geschmack, welches sehr viel Schwefelnatron
enthält, das sich schon durch den Geruch
des sich entwikkelnden Schwefelwasserstoffgases bei dem Befeuchten noch mehr aber
durch den Geschmack offenbaret. Die salpetersaure Silberauflösung gab in der Auflösung dieses Salzes einen häufigen weißen

Niederschlag, die Baryterdenauslösung brachte aber keine Trübung hervor, eben so wenig das blausaure Kali; es ist übrigens zu vermuthen, dass dieses Salz aus irgend einer Salzquelle von den Chinesen erhalten werde.

55. Schinenza.

Ebenfalls Kochsalz, welches eine gräulicht blaue Amethystfarbe hat, in blattriger Gestalt, 'ebenfalls mit vielem Schwefelwasserstoffgas imprägnirt, besonders offenbaret sich dieses, wenn man etwas davon in den Mund nimmt, sonst ist es aber auch schon wie gewöhnlich durch den Mund zu verspüren. Die angezeigte Amethystfarbe durchdringt nicht das ganze Salz, sondern einige Parthien sind auch von hellerer Farbe, ja wohl gar ganz weiss. Das ganze Salz hat daher gleichsam das Ansehen' als wäre es marmorirt. Die Auflösung dieses Salzes hat eine schmutzig bläulicht grüne Farbe, brausst ein wenig mit der Schwefelsäure, und wird dann helle, nachdem sich äußerst wenig Bodensatz gesetzt hat. Das Kali brachte keine Trübung in der Auflösung hervor, das blausaure Kali machte aber die Flüssigkeit blaulicht. Salpetersaure Silberauslösung gab einen häufigen Niederschlag.

Diese wenigen Proben geben schon hin-

länglich zu erkennen, das vorliegendes Salz, Kochsalz mit vielem überschüßigen Natrumsei, welches aber mit Schwefel und Schwefelwasserstoffgas verbunden ist. Außerdem enthält es auch etwas Eisen.

#### 56. Nin schoscha.

Eine Frucht, welche nach dem Aeußern derjenigen der Dattelpalmen nahe kömmt. Der
steinartige Kern ist von einer dunkelbraunen
runzlichten stark zusammengeschrumpften
Oberhaut umgeben, welche fest auf dem Kern
ausliegt und säuerlicht schmeckt.

### 57. Tangu Aru.

Die nämliche Frucht, welche unter No. 1. schon beschrieben ist, nur durch etwas stumpfere Seiten von ihr abweicht, und etwas klein ist. Die Benennung zeigt an, dass diese Frucht in Thibet einheimisch ist, so wie die erste die chinesische nach dem Ausspruche der Lamas seyn soll.

## 58. Tangu baru.

Eine Steinfrucht von der Größe einer Wallnuß; sie hat eine birnförmige Gestalt, sie ist an der Basis zugespitzt und noch mit einem Rudimente des Stengels versehen, das obere Ende ist zugerundet. Die Hülle dieser Steinfrucht ist von schwarzer Farbe, mit untergemischtem bräunlichgelben Staube, sie enthält einen mandelartigen Kern von süßlichem Milchgeschmak.

59, Tangu schuru.

Zerschnittene Stücke einer apfelartigen Frucht, welche eine Kapsel umschließt.

Bei dem zerbeilsen dieser beinahe steinharten Stücke geben sie einen säuerlichen Geschmack.

60. Kalmoschosohu.

Bohnenförmige Körner von schwärzlichglänzender Farbe, welche ohne Zweisel zu den
Geschlechtern Dolichos oder Phaseolus gehören, und wenn es das erste ist, so wären
es die Saamen von der Frucht des Dolichos
Soja.

Der Geschmack ist bohnenhaft mehlicht, etwas bitterlich.

#### III.

# Nachricht

von dem bösartigen Nervenfieber,

welches 18020 epidemisch in Weimar grassirte.

Dr. Joh. Christ. Schluitter,
Pract. Arzt zu Weimar.

Die epidemische Krankheit, welche im vorigen Jahr unsere Stadt Weimar heimsuchte, und vom August 1809 an bis Januar 1810 die Einwohner derselben über die Maße mit Furcht und Schrecken erfüllte, hat auch zugleich eine solche Celebrität im Auslande bekommen, so übertriebene Gerüchte von ihrer Allgemeinheit und Tödtlichkeit haben sich weit in die

gastrischen Karakter des Uebels gehörig beachtete und sogleich mit Valeriana; China, Wein und Opium stürmte: damit entweder einen schnellen Tod, oder brachte doch durch Ueberreizung eine solche Verrückung im Organismus, besonders in dem sensiblen System desselben, hervor dass die Genesung theils äuseerst langsam, theils mit langdaurender Angegriffenheit des Sensoriums, mit Verstandes-Schwäche, oder wirklicher Verstandes-Verwirrung vergesellschaftet war. Ich will damit gar nicht gesagt haben, dass es hinreichend gewesen ware, am Krankenbett den blossen unthätigen Zuschauer, höchstens einmal den Nachhelfer zu machen. Der Unterschied würde dann nur dazin bestanden haben, dass man, statt gleich den Methodikern alter und neuer Zeit, kühn und stürmend den Tod zu geben, den Kranken bei kühlenden Tränkchen und halben Mitteln in aller Gemächlichkeit und Ruhe hätte hinsterben lassen. Nein oft. genug war es nothwendig, das Ruder mit starker Hand zu ergreifen, wenn man das lecke Schiff des Lebens durch den Sturm der entgegen kämpfenden Organe, oder auch durch die lähmende Windstille noch sicher hindurchführen wollte und oft war auch hier, wie Hufeland sagt, und zwar mehrere Wochen lang, das Leben ein bloßes Kunstprodukt. So viel aber ist gewiss, und jeder, der anderes Glaubens war, konnte sich davon hier überzeugen, dass der sicherste Leitfaden bei Behandlung dieses Typhus, so wie wohl aller Fieber, darin bestand, dass man die Succession der verschiedenen Krankheitskaraktere, welche die nämliche Krankheits-Gattung annahm, genau beachtete. Eine Bemerkung, deren Wahrheit noch lange nicht allgemein genug erkannt und anerkannt ist, da ein großer Theil der Aerzte sich immer noch nicht aus dem Strudel von Wahn und Meinungen herauswinden können, worein sie, gleich einer Syrene, die blendende Aussenseite geschlossner allein gilltiger Systeme, unwiederbringlich wie es scheint, gezogen hat.

Jedoch ich wende mich zu unseer Krankheit, von der ich zwar nicht selbst befallen
worden bin, um, wie de Haen von mir sagen zu können, das ich deswegen vor andern
im Stande sey, sie zu beschreiben. Indessen
kann ich doch zu diesem Zweck von mir behaupten, das ich, besonders nach den Anfällen, die zwei unseer ersten, mit Recht allgemein

Huschke und der Hr. Hofmedicus Hufeland, gleich Anfangs der Krankheit von derselben erlitten, ohnstreitig die meisten Fieberkranken zu behandeln und Gelegenheit genug hatte, die verschiedensten Gestalten des Uebels zu beobachten. Möge es mir gelingen das Beobachtete mit Klarheit und Interesse darzustellen.

Was die Disposition zu unsrer Epidemie anlangt, so hat sie ohne Zweifel ihren letzten Grund in der Anlage zu adynamischen Krankheiten, die jetzt offenbar über ganz Europa verbreitet ist und allen Krankheiten desselben ein gemeinschaftliches Gepräge aufdrückt. Diese statio mollis, wie Hippokrates sagt, mit andern Worten, diese erhöhete Receptivität des Nervensystems oder vorwaltende Involutions-Thätigkeit des Organismus, die in diesem Mond-Cyklus die herrschende ist, ohne welche das Aufkommen der brownischen Methode schlechterdings unmöglich gewesen wäre, und auch diese - doch anders, als es die hitzigen Verfechter dieser Lehre wollten allerdings begünstigte, wird ohne Zweifel von allgemeinen theils moralischen, theils physischen, in einem hohen Weltengang liegenden

Ursachen bedingt und begründet. Von moralischer Seite mag sie eine Begleiterin und Folge der europäischen Kultur und Verfeinerung seyn, welche so leicht in Ueberverfeinerung und Verzärtelung des Géistes, wie des, Körpers ausartet. Physisch mag sie vielleicht von Veränderungen und Störungen in den gegenseitigen Verhältnissen unsers Planetensystems bestimmt werden, vorausgesetzt, wie es wohl ausgemacht ist, dass hiervon alle Wechselungen unsrer Erdatmosphäre oder der verschiedene Witterungswechsel, und somit auch die Alterationen der thierischen so wie der vegetabilischen Organismen abhängen und bedingt werden. Und so wäre denn allerdings der letzte Grund der Epidemien und Zeit-Krankheit, so wie manche andre Erscheinungen der gesunden und kranken Organismen, in dem Stand der Planeten, in ihren Conjunctionen und Oppositionen zu suchen, und es dürfte einmal die Zeit kommen, wo die Physiker auf viele tausend Jahre hinaus den Wechsel der Witterung und somit den Wechsel der herrschenden Krankheits-Anlage voraus bestimmen werden. Freilich dürfte man aber hiebei nicht den Einfluss des Geistigen auf den Körper vergessen, nicht die Rogierungsformen, nicht Kriege und ihre Folgen, nicht die Lage eines Volkes ob besiegt oder Sieger, und — wenn von Bestimmung der Volkskrankheit eines Orts, einer Gegend die Rede wäre, — nicht die besondern Verhältnisse derselben, die topographische Lage, die Beschaffenheit des Erdbodens, etc.

Indessen, was diesen Einstus der Planeten auf unsern Erdboden, besonders in Betreff der unregelmäsigen Erscheinung betrifft, so sehen wir die Bestimmungen, nach welchen auch diese ohne Zweisel vor sich gehen noch zu wenig ein, es sehlt zu sehr an sortlaufenden Beobachtungen, als dass nicht zu voreilig darauf gebaute Schlüsse noch das Ansehn von astrologischen Träumereien haben sollten.

Außerdem waren andere entferntere, uns aber doch näher liegende Umstände als disponirende Ursachen zu unsrer Epidemie, nicht zu verkennen. Moralisch z. E. mußten die Zeitverhältniße, die Schrecknisse des Kriegs, die beschränkte Nahrung, und Sorge wegen Nahrung, die stete Besorgniß und Ungewißheit wegen der Zukunft nicht wenig das Nervensystem deprimiren und den Organismus für diese Krankheiten empfänglich machen. Hiezu kam im Jahr

scher Seite das Nachtheilige jener moralischen Einflüße nicht wenig erhöhete. Der ganze Frühling dieses Jahres war kalt und feucht und ganz und gar nicht geeignet uns einem eben so ungesunden, mehr naßkalten, als durch reine und anhaltende Kälte sich auszeichnenden Winter vergessen zu machen. Der Monat Juni — außer den Veränderungen des Dunstkreises, welche die Höhe der Jahreszeit nothwendig herbeiführte, änderte nichts im allgemeinen in der Wittterung.

Bei einem Winde, der meistens S. S. W. oder W. S. W. wehete, hatten wir fast beständig trüben, umwölkten Himmel, Regen und unfreundliches kaltes Wetter. Im Juli desgleichen, viel Regen und besonders zeichnete sich dieser Monat durch mehrere stinkende, ganz nach Steinkohlenbrand riechende Nebel aus. Vorzüglich war den 11ten ein solcher Nebel, durch welchen die Sonne blutroth durchschien und eben so unterging. Das Barometer stand an diesem Tage 27" und 4", das Thermometer 17½, und Nachmittags 19½, das Hygrometer 56, die Windfahne N. N. O. Sonst war der Wind auch jetzt gewöhnlich W., S. W., oder W. S. W., selten S. oder O. So

verlief der ganze Sommer, fast stets trübes, windiges Wetter, wenig Sonnenschein; Beeren und Baumfrüchte waren schlecht, hatten einen wäßrigen Geschmack, das aromatische fehlte ihnen; eben so das Gemüser Der wenige Wein, der bei uns wächst, gerieth nicht zur Reife.

Einer Luftbeschaffenheit, wie der angegebenen, gebricht es nach den Beobachtungen mehrerer Physiker an Elektrizität. Ist diess der Fall, so konnte man vielleicht annehmen, 'dass die Disposition zu adynamischen Krankheiten, die bei einer solchen Luftbeschaffenheit besonders statt findet, in nichts anderem bestehe und ihren Grund habe, als in einem Mangel an thierischer Electrizität. Ereignisse und Resultate scheinen diess zu bestätigen. Ich erinnere deswegen nur an den sogenannten thierischen Magnetismus, der doch wohl blos in einer positiven Mittheilung von Electrizität besteht, und dessen Wirksamkeit, - so wenig wir ihn leider! auch bis jetzt anwenden - doch wohl kein Arzt mehr bezweifeln wird. Ich erinnre mich sogar eines von Gmelin angeführten Falles, wo dieser in der Höhe eines bösartigen hitzigen Nervensiebers, wo schon alle Zeichen von

Putréscenz eingetreten waren und alle Hoffnung zur Rettung verschwunden zu seyn schien, den Magnetismus noch anwandte und zwar mit dem besten Erfolg. Das Mittel that Wunder.

Für eine der vorzüglichern disponirenden Ursachen zu den jetzigen adynamischen Krankheiten halte ich überdem noch den Mangel und die Theurung des Kaffees, oder vielmehr den daraús entspringenden Gebrauch von allerhand erbärmlichen Surrogaten desselben, wie gebranntes Korn, Erbsen, Runkeln etc., die jetzt selbst in mehr bemittelten und reichen Familien eingeführt werden. So schwer ist der Mensch von Gewohnheiten abzubringen! Wenn er nur um die gewohnte Stunde aus einer Porzellan - Schaale ein Getränk trinkt, das er Kaffee nennen kann, so ist er schon zufrieden, wenn es auch gleich nichts ist, wie ein schaaler Laxirtrank, wosür das wenige Geld was er kostet, doch weit schlimmer wie weggeworfen ist.

Alle diese Ursachen, moralisch wie physisch, mögen die entferntere Disposition zur Krankheit gelegt haben. Inzwischen, so nothwendig auch die Disposition, diese bestimmte Richtung der Erregbarkeit der Organe, zur

Begründung einer Krankheit ist, so ist sie doch nicht die Krankheit selbst. Es müssen, wenn von einer Epidemie in einer Gegend oder Ort die Rede ist, und sie nicht offenbar durch ein von fern eingebrachtes Contagium entstand, noch Gelegenheits-Ursachen, die meistens in Lokalitäts - Verhältnissen liegen, hinzukommen, um den Ausbruch der Krankheit zu bedingen. Solche Lokal - Ursachen waren hier um so sicherer vorauszusetzen, da das Uebel sich einzig auf Weimar einschränkte und erst spät sich hin und wieder auf einzelnen naheliegenden Dörfern zeigte, aber nur sporadisch, und - wie sich in mehrern Fällen nachweisen liess - durch Ansteckung von hier aus entstanden, indem sich häufig Dienstboten, die von der Krankheit befallen wurden, nach Hause schaffen ließen und ihren Verwandten die Seuche mittheilten.

In Betreff dieser Lokal-Umstände herrschten unter dem Publikum sowohl, wie unter den Aerzten, die verschiedensten Meinungen.

Einige, wahrscheinlich der Grundsätze des alten ehrwürdigen Gaubius noch eingedenk, suchten den Grund der Krankheit eben in jener naßkalten neblichten Witterung, und

glaubten, daß eine rheumatische Schärfe sich auf die Nerven geworfen habe, die entfernt werden müsse; andre, mehr nach der Mode. und, wie es scheint, von chemiatrischen Ansichten geleitet, und das Wesen des Fiebers in eine Abnormität des chemisch-elektrischen Processes setzend, nahmen zwar auch die vorgegangene Witterung als die Krankheitsursache an, glaubten aber, dass dadurch das Geschäft der Hautabsonderung, als Kühlungsprocels gestört, so der Wärmestoff übermäßig im Körper angehäuft, und demnach das Fieber gesetzt worden sey. Noch andre, die mehr das innere Wesen der Krankheit berücksichtigten, glaubten, dass jene Ursachen der Witterung, nebst der Lage Weimars, vermöge deren es einem steten Zugwinde in allen Theilen ausgesetzt ist, zwar wohl mancherlei Krankheiten erzeugen könnten, die auf Erkältungen · gewöhnlich folgen, und die auch die stehenden Krankheiten der Stadt sind, keineswegs. aber gerade diese Epidemie, deren Charakter so ausgezeichnet adynamisch sey.

Einige von diesen, die bemerkten, dass die meisten Fieberkranken gerade in denjenigen Gassen und Strassen sich befanden, durch welche Kanäle gehen, dass hingegen

andre Theile der Stadt beinahe gänzlich verschont blieben, wo auch wohl gerade keine Kanäle waren, fanden den hinreichenden Grund in den morastigen Dünsten, die aus diesen Kanälen emporstiegen. Andre derselben, welche wulsten, dass die Krankheit zuerst in einer Gegend ausgebrochen sey, wo zugleich die Scharfrichterei sich befindet, suchten in dem Trocknen der Flechsen, in dem Auskochen des Kammfettes und dem dadurch im Sommer verbreiteten Gestank den Grund der Epidemie. Noch andre glaubten, dass in der Sommerwärme die Luft immer noch von den Dünsten der unzähligen Leichname verunreiniget werde, die nach der Schlacht bei Jena in unsrer Gegend verscharrt und vielleicht nur mit wenig Erde bedeckt wurden.

Was mich betrifft, so bin ich weit entfernt über den Werth oder Unwerth aller dieser Meinungen zu urtheilen. Ich begnüge
mich, der Wahrheit gemäß nach meinen eignen Beobachtungen den Anfang und Gang der
Krankheit kurz zu erzählen, und leicht wird
sich die Frage über den Ursprung und nächste Ursache beantworten lassen.

Zu Anfang des August bekam ich den ersten Kranken der Art zu behandeln, und zwar in einer Gasse, welche die Töpfergasse heisst. Es war ein Mädchen von 15 Jahren. Tochter ganz armer Leute, an der sich alle Zeichen eines Typhus gravior sogleich ausgezeichnet bemerken ließen. Gleich darauf noch 3 andre in der nämlichen Gasse und kurz nachher noch 3, nämlich die 3 jüngern Geschwister der ersten Kranken, die von dem nämlichen Uebel befallen wurden. gleicher Zeit einen achten, nicht in der nämlichen Gasse, aber ganz nahe dabei, einen bemittelten Mann, wo wahrscheinlich die Krankheit schon durch Ansteckung entstanden war. An allen diesen 8 ersten Kranken, von denen keiner starb, äußerten sich die Symptome des Typhus mehr oder weniger stark. Kopfweh, Schwindel, Mattigkeit und Muthlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, bitterer Geschmack, Uebelkeit, trockne Hitze, Fantasieren, Diarrhüe waren die vorzüglichsten Symptome, welche die Krankheit gleich anfänglich karakterisirten und an deren Daseyn man dann immer den Feind erkannte. Wenige Wochen hernach erst wurde eine ganze Familie, aus 4 oder 5 Personen bestehend, mitten in der Stadt von dem Fieber befallen und erst einige Zeit darnach brach sie plötzlich allgemein

und furchtbar aus und man, erkannte ihren epidemischen Karakter.

Jene Töpfergasse, in welcher sonach die Krankheit zuerst ausbrach, halte ich für die eigentliche Quelle des Uebels. Wirklich treffen hier alle Umstände zusammen, die von jeher Kerker- und Soldaten-Fieber, auch ohne große Disposition, zu erzeugen im Stande waren, und machen diese Gegend zur ungesundesten der Stadt. Diese Gasse liègt an dem einen Ende der Stadt, sehr tief, hart an der Stadtmauer, an der sich ein sumpfigter mit Weiden besetzter Grund hinzieht und so von allen Seiten eingeschlossen, dass fast jedem Winde der Zugang versperrt ist. Sie ist sehr eng und besteht aus lauter ärmlichen Wohnungen, die niedrig, feucht, Kellern ähnlich, höchst unreinlich und ekel sind, und von der ärmsten Volksklasse, von Taglöhnern bewohnt werden, welche in der Hitze des Sommers durch Strapazen und Mangel an Nahrung, oder doch gesunder Nahrung, ihre Kräfte erschö-Sollten alle diese Umstände zusammen nicht hinreichend seyn, eine typhöse Krankheit zu erzeugen, die, einmal entstanden, leicht durch Ansteckung weiter um sich greifen und

epidemisch werden konnte, statt dass sie anfänglich nur endemisch oder sporadisch war?

Da es wohl in mehrern, besonders grössern Städten der Fall ist, dass sie ungesunde, von der größten Armuth bewohnte Gassen und Gegenden enthalten, in denen die jetzt so gewöhnlichen Typhus-Krankheiten sich zuerst erzeugen und nur durch Ansteckung weiter gehen; da diese Krankheiten noch lange die morbi stationarii von Deutschland und dem größern Theil von Europa bleiben dürften, so würde es - um das Gesundheitswohl der Bürger zu befördern - sehr gut, ja dringend nothwendig seyn, das die Regierungen auf diese Gegenden ihre vorzüglichste Aufmerksamkeit fichteten und, wenn nicht eben der Entstehung, doch der weitern Verbreitung durch passende Mittel vorzubeugen suchten. Denn, was die Entstehung anlangt, so möchte es wohl nicht thunlich seyn, solche Gassen eben abzubrennen und ihren Bewohnern ge-- sundere Wohnplätze zu verschaffen und so absichtlich das zu thun, was in London zufällig der große Brand that, als wonach erst die Pest, die jährlich große Verheerungen daselbst anrichtete, gänzlich aufhörte, indem nun die Strassen weiter und gesunder, die Häu-

nach zur Stärkung ein infus. Valer. mit bittern Extracten, oder blos ein Glas Bischoff, oder sonst ein guter Wein. Sehr oft war mit diesen dem Anschein nach blos gastrischen Zufällen, noch ein katarrhalischer Zustand verbunden, was, besonders Anfangs der Epidemie, sehr täuschend war, da das geringe Kopfweh von dem Katarrh zu entstehen, keineswegs aber einen so gefährlichen noch im Hintergrund verborgenen Feind zu verrathen schien. In diesem Falle war nichts besser, als ein leichtes Infus. von Valer. mit Spir. Minder. und Vin. emet., auch mit Salmiac. verbunden, und bei entstehender Uebelkeit ein Emeticum. Auf diese Art wurden eine Menge Nervensieber gleich in der Geburt noch in der Opportunität erstickt und abgeschnitten. Blosse stärkende Mittel, Wein, Branntwein etc., so gut sie auch zur Vorbeugung überhaupt seyn mochten, heilten doch diesen Zustand nicht, wenn es einmal dazu gekommen war. Ein Emeticum, früh genug gegeben, war und blieb das Hauptmittel bei dieser Epidemie, wo gastrische Complication offenbar eine Hauptrolle spielte. Doch gebe ich zu, dass es auch hier nicht blos als Ausleerungsmittel wirken mochte, sondern auch

and the said think of w

dadurch so wohlthätig war, dass es den Hautkramps löste, die Ausdünstung freier machte
und das Nervensystem erschütterte und umstimmte. Wir gaben es nicht in getheilten
kleinen, sondern in starken Dosen, auch nicht
Ipecac. allein, sondern mit Tart. emetic. verbunden. Denn so sehr man sich auch vor
eigentlichen Laxanzen hüten musste, so sahe
man es doch gern, wenn das Emeticum zugleich ein paarmal deorsum wirkte.

War es nun aber nicht möglich auf die angezeigte Art die Krankheit aufzuhalten, oder — was im Anfange immer der Fall war — waren die Leute zu sorglos, und glaubten, es würde sich von selbst geben, oder brauchten sie verkehrte Mittel, wie drastische Purganzen oder starke Schwitzmittel, so ging nach 8, 10 und mehr Tagen dieses 1ste Stadium in das 2te über, oder vielmehr das 1ste Stadium des Nervensiebers selbst trat nun ein.

Dieses Stadium zeigte sich unter den verschiedensten und sonderbarsten Gestalten.

Alle vorhergegangene Beschwerden verstärkten sich jetzt, das unbedeutende Kopfeweh verwandelte sich jetzt in Dumpfheit, in wirkliche Betäubung oder auch in unerträgelich heftige Kopfschwerzen, der bittre Geschwerzen, der bittre Geschwerzen,

schmack nahm mehr zu; die Kranken waren entweder so matt, dass sie nicht im Stande waren sich aufzurichten, oder wenn sie es vermochten, so riss sie ein gewaltsamer Schwindel sogleich wieder nieder; ein Fieber, wovon die Exacerbationen gewöhnlich gegen Abend kamen und bis gegen Morgen um 2, 3 Uhr dauerten; der Puls oft voll, schnell und so hart, dass man hätte aderlassen mögen, oft war er schnell, klein, haufig; die Haut trocken und brennend heiss; die Zunge trocken, gewöhnlich mit gelbem, schmutzigen Ueberzug belegt, manchmal nur weisse Streifen an der Seite, in der Mitte roth aussehend, manchmal, doch nur in sehr seltnen Fällen und immer große Gefahr und eine schwere Krankheit verkündigend, war sie ganz blutroth mit Schrammen; der Durst bei aller Hitze und Trockenheit nicht immer sehr groß, oft fehlte er ganz; der Urin theils dunkelroth und hell, theils jumentös; viele klagten über heftige Schmerzen in den Schultern, in den Schenkeln. Nasenbluten war bei allen diesen Zufällen sehr gewöhnlich; auch fanden sich wohl bei Weibspersonen starke Blutslüsse aus der Vagina, bei Mannspersonen Blut-\*Hirze aus den Hämorrhoidalgefälsen, selbst

bei solchen, die vorher nie Hämorrhoidalbeschwerden hatten.

Bei aller Muthlosigkeit behielten doch die Kranken gewöhnlich in diesem Stadio den Verstand und fantasirten nicht. Doch habe ich auch in ein paar Fällen sogleich mit dem Fieber Fantasien und selbst Rasereien eintreten sehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

### IV.

# Kurze Nachrichten und

Auszüge.

#### I.

Höchstmerkwürdiges Beispiel von siebzehntägiger Ausdauer des Lebens mehrerer Menschen ohne Nahrung, in der Kälte und dem offnem Meere preisgegeben.

Ich erzähle diesen merkwürdigen Fall mit den eignen gerichtlich ausgesagten und vou sieben Zeugen bestätigten Worten des Holswärter Stielow, der einer von den sieben Männern war, welche sich auf ein an die Küste bei Leba in Pommern angetriebenes Wrack eines dänischen Kapers begaben, und jenes Schicksal erlebten:

Im Monat Märs dieses Jahres (1809), war in der Gegend bei Leba ein Schiffs-Wrack angetrieben, welches aber annoch, da es im Eise sest gestroren, beinahe eine Meile vom Lande entsernt, in der See lag. Mehrere Menschen aus Leba besuehten, da das Eis überlielt, dieses Schiffs-Wrack, daher denn auch bei mir

der Wunsch entstand, solches zu besehen. Ich ging also in Begleitung von sechs Männern aus der Gegend auf das Schiffs-Wrack. Nachdem wir alles besehen und auf dem Wrack nichts vorgefunden hatten, traten wir wieder unsern Rückweg an. Unterweges verwandelte sich der Nordostwind in Südost, daher sich das Eis am Lande brach, und wir auf keine Weise, wegen Tiefe des Wassers, das Land erreichen konnten. Wir wollten nun sum Schiffs-Wrack surückkehren, allein auch dieses Vorhaben wurde vereitelt; weil sich das Wrack vom Eise abgelöset und ein ganses Ende/vom Eise im Wasser entfernt lag. Une verging nun, da wir stündlich den Tod vor Augen sahen, aller Muth, und Zagen und Wehklagen bemächtigten sich unserer.

Die Eisscholle, auf der wir uns befanden, und welche ohngefähr eine Viertel-Meile lang und eine halbe Viertel-Meile breit war, wurde von dem Winde in die See getrieben. Des andern Tages, als des Sonnabends den 25sten Märs, befanden wir uns um Mittag in der Gegend von Schmolsin, ungefähr 3 Meilen vom Lande, gegen Abend dieses Tages aber waren wir schon so hoch in der See, dass wir saet gar kein Land mehr erblicken konnten.

In der Nacht von Sonnabende bis zum Sonntage war das Schiffs-Wrak wieder an unsere Eisscholle angefroren, daher wir des Sonntags Nachmittage dasselbe mit Lebensgefahr, indem wir alle Augenblicke durchbrachen, besteigen konnten — Land aber sahen wir gar nicht mehr. Wir hatten die Nacht über eine fürchterliche Kälte ausgestanden, so daß wir, um uns doch etwas zu erwärmen, beständig auf dem Eise herumlaufen mußten, bei welcher Gelegenheit denn auch dem Christian Schmuchal beide Füße erfroren.

Hier auf dem Schiffe-Wrack ezholten wir uns aber

wieder und thaten uns etwas zu gute. Wir machten uns nämlich in der Kajüte, vermittelst eines Feuerzeugs, welches wir bei uns hatten, Leuer an, verbrannten alle Breter des Schiffe und schmolzen uns über dem Feuer in dem blechernen Fasse eines Leuchters das Eis, welches auf diese Art gekochtes Wasser wir in der Folge. beständig statt des Ihees tranken, und auf diese Art unsere Subsistenz, da wir weiter durchaus nichts zu leben bei une hatten, erhielten. Wir trieben nun auf dem Schiffs - Wrak, welcher an die Eisscholle angefroren, in der See herum, ohne Land zu erblicken; umgefähr nach Verlauf von 8 Tagen, denn so genau kann ich die Zeit nicht bestimmen, weil wir alle mehr todt als lebendig waren, sahen wir eines Tages Bornholm. Diese Freude währte aber nicht lange, indem wir es gleich wieder aus den Augen verlohren, und nur erst nach ein paar vollen Tagen wieder in der Ferne sahen. Wir kreuzten nun in einiger Meilen weiten Entfernung ungefahr an 5 oder 6 Tage immer um Bornholm herum, ohne dass uns die Menschen wegen des fürchterlich hoben Eises zu retten im Stande waren.

Endlich am oten April kamen des Nachmittags von Bornholm und zwar aus der Stadt Ronne vier Schaluppen, worin 22 Menschen von hohem und niederm Range, mit Gewehren und Säbeln bewaffnet, zu unserer Rettung. Sie brachten uns mit Lebensgesahr gegen Abend nach Ronne.

Wir sind also vom 24sten März bis zum 9ten April
auf dieser anscheinenden Todesfahrt begriffen, mithin
also 17 Tage unterweges gewesen, und haben während
dieser ganzen Zeit von 17 Tagen durchaus weiter nichts
als gekochtes Seewasser genossen.

Hier in Ronne wurden wir in die Hauptwache gebracht und auf das sorgfältigste erquickt, wir konnten aber fast alle wegen su großer Schwäche des Magens keine Speise genießen. Des andern Tages als des Montags den toten April mußten wir vor dem Bürgermeister erscheinen, wohin wir aber wegen Entkräftung kaum gehen konnten. Nachdem dieser uns alle zu Protokoll genommen, erhielten wir noch desselben Tages bei den Bürgern in der Stadt Quartiere, und nur allein der Christian Schmuckal kam ins Lasareth, woselbst ihm die erfrornen Zehen abgenommen wurden. Wir erhielten ein tägliches Tractament von 12 Stürer.

Ueberhaupt erzeigten uns die Einwohner Ronnes viele Wohlthaten, wir mussten sehr häufig bei den Kaufleuten zu Mittag speisen, ihnen unsere Fata erzählen und erhielten sodann oft kleine Geldgeschenke und Kleidungsstücke.

Nachdem wir uns etwas über 14 Tage in Ronne aufgehalten und unsere Gesundheit nothdürftig wieder hergestellt hatten, sandte uns das Gouvernement su Boot nach Kolberg, als von wo aus wir uns demnächst zu Fuße nach Hause begaben.

Schlieselich bemerke ich noch, dass wir während unserer ganzen Reise sast im Ganzen genommen nicht 4 Stunden geschlasen und auch während dieser 17 Tages ge gar keinen offnen Leib gehabt haben. Des Tages liesen wir auf dem Eise herum, um Land zu erblicken, und des Nachts sassen wir in der Kajüte und beteten zu Gott um Erlösung.

2.

Neue Beispiele von allgemeiner Hautentzündung nach der Vaccination.

Die vom Hrn. Garnison-Medicus Michaelts zu Harburg im Juni-Stück 1810 des M. felandschen Journals p. 16 erzählte Geschichte einer Kuhpocken-Impfung mit allgemeiner peripherischen Röthe, welche tödlich abliet, veranlasst mich eine ähnliche, doch ohne so übeln Ausgang bei 4 Kindern beobachtete, hier mitzutheilen, senderlich auch in Beziehung auf die Ehrenrettung der Schutzblattern von Dr. Schönemann zu Driesen, in eben dem Journal Monat October 1810 S. 129.

Am 15ten Sept. 1808 impste ich zwei Kinder, G-e Söhnlein von 6 Wochen und S-s Töchterchen & Jahr alt mit frischem Impfetoff, den ich Tages zuvor durch meinen Gehüsen auf einem Dorfe 3 Meilen von hier hatte aufnehmen lassen, woselbst ich in 2 Successionen 20 Kinder mit dem besten Fortgang geimpft hatte. Der Erfolg dieser Impfung war au h Anfange ganz erwünscht, eo dass ich am 23sten Septbr. mit Lymphe von G-s wiederum 3 Knäbchen impfie, E 21, R. 1 und S. 1 Jahr Bei dem am 15ten geimpften G-sechen Kinde stellte sich aber die peripherische Röthe schon am 23eten ungewöhnlich heitig ein, mit Fieber und Auffahren veraunden, und verbreitete sich bald über den ganson Arm. Anfange glaubte ich, das Oeffoen der Impfblätterchen am 22sten habe solches bei diesem vielleicht besonders reizbaren Kinde veranlasst; allein Tages darauf entstanden dieselben Zufälle auch bei dem S-schen Kinde, wo ich die Impfblattern uneröffnet gelassen hat-Diese Entzündung, ganz von der Hitze, Röthe und harten Geschwulst, wie gewöhnlich die peripherische

Arm nach und nach über den ganzen Körper. Am rechten Arm war sie normal entstanden und verging auch so. Nur allein der Hels und Kopf blieben von der wandernden Entzündung befreit, welche von der linken Achsel zur Brust, dem Unterleib, den Geschlechtstheilen, die besonders stark anschwollen und empfindlich waren, beiden untern Extremitäten und vom rechten Oberschenkel wiederum zurück mehr auf die rechte Seite des Unterleibes, der Brust, Achsel und ganzen rechten Arm sich nach und nach verbreitete, doch auf so eine langsame Weise, dass die ganze Wanderung erst in 6 Wochen vollendet und alle Geschwulst verschwunden war.

Diese beiden an der Brust junger starker Mütter vorher ganz gesunden Kinder, hatten fast einerlei Zufälle mit Fieber, Unruhe und Schlassosigkeit, jedoch mit unbestimmten Remissionen und ohne convalsivische Anfälle; auch bildete sich nirgends eine Eitersammlung.

Eröffnende, kühlende und beruhigende Mittel schienen wenig zu leisten, am besten that hier noch Calomel mit Sulph, etihiat. nj. in so kleinen Dosen, dass mehr eine sanste-Transpiration, als Ausleerungen dadurch besördert wurden.

Das am 23sten geimpste Kind E. 2½ Jahr alt, bekam die Schutzpocken ganz regelmässig und ohne einen widrigen Zusall. Die beiden andern R. ¼ und S.

I Jahr alt, an demselben Tage mit demselben Stoff geimpst aber, bekamen dieselbe wandernde Entzündung,
wie die-vom 15ten, nur in weit linderem Grade und
mit mässigerem sieber und Unruhe, welche jedoch auch
4 Wochen bis zu ihrer gänzlichen Beendigung brauchte.

Dies war doch bestimmt kein nur zufälliger Rothlauf, sondern offenbar durch Impfung mitgetheilt, scheint aber nur mit dem Kuhpockenstoff coëxistirt zu haben, denn bei dem Knaben E. von 2½ Jahr hatte er nicht mitgehaftet, sondern nur der Kuhpockenstoff allein. Aber war der langsame Verlauf für blossen Rothlauf nicht fast zu beträchtlich? oder entstand vielleicht aus der Verbindung des Rothlaufs mit der peripherischen Röthe oder Entzündung der Schutzpocken ein tertium malum?

Nach genauer Nachforschung, wie die Schutzpokken bei dem Kinde beschaffen gewesen, wovon die Lymphe auf dem Dorfe genommen worden, erfuhr ich, dass schon damals, es war am 7ten Tage nach der Impfung, wo ich gewöhnlich die Lymphe wieder ausnehme, die peripherische Röthe ungewöhnlich stark war. Wiewohl nun dies wider die Regel war, Schutzpokken-Lymphe zur weitern Impfung zu sammeln, hatte mein Gehülfe sie doch genommen, weil keine andere zu haben war, da die Impfbläschen bei den andern Kindern abgerieben waren. Jedoch hatte dies Kind I Jahr alt, außer einer sehr starken peripherischen Entzündung und darauf folgenden Eiterung der Impfetelle, keine über den ganzen Körper wandernde rothlaufartige Entzündung weiter bekommen. Mir soll diese Erfahrung zur Warnung dienen, bei einigermaleen beträchtlichen Rothe, die doch nicht häufig schon am 7ten Tage nach der Impfung gegenwärtig zu seyn pslegt, ja nicht Lymphe zum weiter Impfen aufzunehmen. Uebrigens kann ich zum Rnhme der Schutzpocken sagen, dass von 1810 Kindern, so ich nun in bald 9 Jahren mit Erfolg geimpft habe, keines von den Menschenblattern wieder angesteckt worden ist, der vielen Veranlassungen dazu ohngeachtet. (Von Hrn, Dr. J. P. Massalien, zu Herrnhut.),

3.

# Ungewöhnliches und sehr wirksames Mittel wider die Flechten.

A erzte und Nichtärzte sind hinlänglich mit dieser immer lästigen und ost sehr langwierigen Hautkrankheit bekannt; auch giebt es deswegen dagegen eine sehr große Menge sowohl innerer als äußerer Mittel. Letztere, wenn sie recht gewählt, auch möchte ich sagen getroffen werden, helfen immer am sichersten und geschwindesten. Jedoch müssen dabei passende innere Mittel, zumal wenn die Flechten überhand genommen haben und stark nässen und um sich fressen, nicht versäumt werden. Die große Menge von Aerzten dagegen empfohlener Mittel ist, wie mich dünkt, ein Beweis ihrer Unwirksamkeit. Jedoch darf uns dieses nicht abhalten, in der weitern Prüfung solcher Mittel fortzufahren, denn wir sind noch nicht über die Wahrscheinlichkeit hinaus, ein specifisches Mittel wider die Flechten zu erfinden

Auch ich vermehre noch die Zahl dieser Mittel mit einem, zwar nicht unsehlbaren, aber doch sehr wirksamen; meinen Ersahrungen zusolge übertrifft es alle mir bekannte äussere Mittel wider die Flechten.

Es ist folgendes: Man nimmt Flock- oder Loderasche, so viel man will. Speichel, so viel als nöthig.
Dieses mischt man genau und innig zusammen, macht
davon eine flüssige Salbe, und bestreicht damit einigemal des Tages die Flechten; auch streicht man davon
auf Wachspapier und bedeckt selbige damit. Es ist aber
nicht genug, dass dieses Mittel nur so oben hin auf die
Flechten gestrichen wird; — soll es schnell und sicher
wirken, so mus es tüchtig eingerieben und nicht abge-

wischt werden. Häufig habe ich dieses Mittel gebraucht, und selbst bei schweren bösartigen Flechten angewandt und fast in allen Fällen bewährt gefunden. (Von Hrn. Hofrath Löffler zu Witepsk.)

4.

### Der Theilungs-Conductor, für die medicinische Anwendung des Galvanismus.

Billig musste ein Phänomen, wie das vor sehen Jahren von Galvani in Bologna beobachtete, die Aufmerksamkeit der Naturforscher, erregen, und ein neues Feld zu wichtigen Untersuchungen eröffnen. Es haben auch die, auf jene Beobachtung gegründeten, sortgesetzten Versuche mehrerer vorzüglichen Köpfe bereits einiges zur Aufklärung der wichtigsten und zugleich verborgensten Functionen der thierischen Oekonomie beigetragen, so dass es Pslicht eines jeden Arztes wäre, auf dem Wege, den jene Beobachter eingeschlagen haben, durch eigene Untersuchungen nicht nur fortzuwandeln, sondern auch die Wirkungen dieser Naturthätigkeit unter den mannichfaltigsten Umständen besonders zu prüfen und die Resultate der Erfahrungssumme anzureihen. Schon geraume Zeit arbeitete ich auf diesen Zweck hin, ohne gerade immer dasselbe so zu beobachten und zu folgern, wie und was andere vor mir, von den sich täglich mehr erläuternden Erscheinungen der Galvanischen Thätigkeit, öffentlich bekannt gemacht haben, und ich behalte mir vor, späterhin das wenige eigene meiner Resultate zu ordnen, so wie auch die ausführliche Beschreibung und Abbildung eines, nach meinen Begriffen, für die medicinische Anwendung sweckmassigen,

Galvanischen Apparates, dem gelehrten Publikum vorzulegen. Es bestehet dieser zwar ebenfalls aus den bekannten Zink- und Kupferscheibenpaaren, mit feuchten Zwischenleitern, wobei aber die Scheiben um vieles dünner, von beträchtlicherem Durchmesser und honzontal um einen isolirten Mittelpunkt beweglich sind. Voigts Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde 4 B. 1 St. findet sich zwar auch die Beschreibung und Abbildung einer horizontalen Voltaischen Säule, aber mit Platten von gewöhnlicher Größe, beinabe so wie ich sie schon vor einigen Jahren ansuwenden versuchte, und es scheint der scharfsinnige Erfinder um den nämlichen Zeitpunkt mit mir, nur durch verschiedene Umwege, auf die Vortheile dieser Art Anwendung des Galvanismus aufmerksam geworden zu seyn. Denn, mich leitete eigentlich der sogenannte Perkinismus, und dessen Anwendung mittelst einer in dieses Journals 10 B. z St. beschriebenen und abgebildeten Metallbürste zuerst auf die Idee, mit diesem mechanischen Reizmittel, die Galvanische Wirkung in Verbindung zu bringen. Da aber diesé Vorrichtung kostspielig und umständlich ist, so gebe ich vorläufig hier eine Art Conductoren an, womit auf ähnliche' Art, ein hoher Grad der Galvanischen Wirkung, mit minder gewaltsamen Impulse als durch die gewöhnliche Conductoren, angebracht, d. i. die Galvanische Thätigkeit 1) getheilt, 2) auf größere Flächen des Körpers und 3) in kürzerer Zeit angewandt . werden kann. Dieses Instrument bestehet aus einem, an jedem Ende der beiden Conductoren statt des Knopfes angebrachten, Büschel der zartesten Metallfäden, welchen nach ausen eine Richtung gegeben wird, wedurch das Ganze die Form einer verworrenen Quaste erhält, und woran jede besonders hervorragende einselne Spitze sorgfältig umgebogen werden muss. Hiedurch wird die Summe der Thätigkeit einer beträchtlichen

Voltaischen Batterie weniger gewaltsam, und schneller, selbst auf empfindlicheren Stellen, als am Gesichte, Au ge, Zunge, an den Zeugungstheilen, anstatt auf einen Berührungspunkt, wie bei dem Knopf-Conductor, nun mit dem Strahlen-Conductor in die, durch viele strahlenförmig divergirende Tactoren, sanft berührte oder bestrichene Hautsläche insluiren, und somit dem Patienten manche unangenehme Empfindung, dem Experimentator aber vieles an Zeit-Aufwand erspart, auch diese weiche elastische Conductoren (es versteht sich, dass die Drähte, wo sie vom Experimentator berührt werden, isolirt, d. h. durch Glasröhren gehen müssen,) auf leidende Stellen von größerem Umfange angebracht und erforderlichen Falles ganze Flächen der Haut mit dem Büschel bestrichen werden können. Mittelst die-Ver einsachen und kleinen Abänderung der gewöhnlichen Conductoren, wird noch, nach meinen Erfahrungen, im Allgemeinen, die Empfänglichkeit der Hautnerven für die Galvanische Wirkung erhöhter erscheinen, im Besondern aber ein proportionirter Grad dieser neuen Art von electrischer Erregung, für die kränklich veränderte animalische Erregbarkeit, zweckmäßiger wirken. (Von Med. et Chir. Dr. Molwis in Stutgart.)

## Inhalit.

| I.  | Etwas übet Gehirn - Wassersucht. Vom Professor                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dr. Heineken zu Brèmen Seite 3                                                                                                                      |
| II. | Beschreibung einer kleinen Thibetanischen Hand-<br>Apotheke. Vom Hofrath Dr. J. Rehmann zu<br>Moskau                                                |
| Щ.  | Nachricht von dem bösartigen Nervensieber, welches 1803 epidemisch in Weimar grassirte.  Vom Dr. Joh. Chr. Schlutter zu Weimar. — 93                |
| IV  | Kurze Nachrichten und Auszüge.                                                                                                                      |
|     | 1. Höchstmerkwürdiges Beispiel von siebzehn- tägiger Ausdauer des Lebens ohne Nahrung, und der Kälte auf offnem Meere preisge- geben. Von Huseland. |
|     | 2. Neuere Beispiele von allgemeiner Hautent-<br>sündung nach der Vaccination. Von Dr.<br>Massalien zu Herrnhut.                                     |
|     | 3. Ungewöhnliches und sehr wirksames Mittel wider die Flechten. Vom Hofrath Löffler zu                                                              |
|     | Witepsk. — 123                                                                                                                                      |
| -   | 4. Der Theilungs-Conductor, für die medicinische Anwendung des Galvanismus. Von Dr.  Molwiz in Stuttgard                                            |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                               |

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben:
Bibliothek der practischen Heilkunde. Fünf
und zwanzigster Band. Drittes Stück.

#### Inhalt.

Dr. Joh. Val. Edler von Hildenbrand, Ueber den ansteckenden Typhus. Nebst einigen Winken zur Beschränkung oder gänzlichen Tilgung der Kriegspest, und mehrerer anderer Menschenseuchen. Wien 1810.

# Journal

der

# practischen Heilkunde

herausgegeben

VOD

### C. W. Hufeland,

Königl. Preuse. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarzt, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

## K. Himly,

Professor der Medisin su Göttingen, Director des klinischen Institute etc.

Grau, Freund, ist alle Theorie, Doch grün des Lebens goldner Baum. Göthe.

## IV. Stück. April.

Berlin 1811.

In Commission der Realschul-Buchhandlung.

· .... •\_ i ; . ' :, , シ i

### Etwas

über

## die Beweiskraft der Lungenprobe.

Von

# dem Professor Mendel.

Unter allen Einwürfen, welche je gegen die Zuverlässigkeit der Lungenprobe in der gerichtlichen Arzneikunde aufgestellt worden sind, besteht kein kräftigeres, als die im J. 1780 von Loder und im J. 1809 von Osiander bekannt gemachten Wahrnehmungen.

Loder (S. dessen Programm: Pulmonum docimasia in dubium vocatur a.c. nova unatemica observatione, Jen. 1780) find uhulich in dem Leichnam eines, allen Krunzelchen nach siebenmonatlichen, 2 Plund und a IIntonen. XXXII. B. 4. 81.

zen schweren Kindes, welches dreizehn Stunden nach der Geburt gelebt und wiederholentlich eine Stimme von sich gegeben hatte, die Lungen zusammengefallen, braunroth und völlig von dem Ansehen solcher Lungen, die noch gar nicht geathmet haben; sie sanken im Ganzen sowohl als in Stücken in gemeinem Wasser zu Boden, ungeachtet man weder Verhärtungen, noch sonst etwas in ihnen fand, was das Sinken derselben hätte befördern können.

Osiander (S. Götting. gel. Anzeigen St. 16. 1809.) theilt einen überaus merkwürdigen Fall mit, wo in einem mittelst der Wendung ohne Lebenszeichen zur Welt gebrachten, 8 Pfund und 16 Loth schweren Kinde, die Lungen von dem Aussehen solcher, die schon geathmet haben, waren, 5 Loth und 3 Quentchen wogen, und sowohl im Ganzen als in Stücken im Wasser schwammen, ungeachtet weder der Leichnam von Fäulnis angegriffen, noch ihm zur Wiederbelebung Lust eingeblasen war. — Ausserdem theilt Osiander eine der Loderschen gleiche Beobachtung von zwei siebenmonatlichen Zwillingskindern mit, ton denen das eine, 2 Pfund und 2 Loth

schwer, zwei, — das andere, 2 Pfund und 12 Loth schwer, dreizehn Stunden nach der Geburt gelebt, gleich nach der Geburt ziemlich laut geschrieen, und dann beständig fort bis an ihr Ende gewimmert hatten, und deren Lungen bei der Section sowohl im Ganzen als in Stücken im Wasser untersanken.

Eine der Loderschen beinahe gleiche Beobachtung findet man auch in Hufeland's und
Himly's Journal d. prakt. Heilk. B. XXVIII.
St. 4. S. 93 ff. von einem 63 Pfund schweren,
19 Zoll langen Kinde, welches beinahe 4 Tage nach der Geburt gelebt hatte.

Durch diese Wahrnehmungen nun ist meines Erachtens sowohl die positive als die negative Beweiskraft der Lungenprobe untergraben, indem dadurch nicht nur der Satz: Schwimmen der Lungen im Wasser ist ein Beweis, dass das Kind nach der Geburt gelebt (geathmet) hat, seine Allgemeingültigkeit verliehrt, sondern auch der Satz: Untersinken der Lungen im Wasser beweiset, dass das Kind nach der Geburt nicht gelebt (geathmet) hat, dadurch seine bisher behauptete Gewisheit einbüßst.

Die Osiandersche Wahrnehmung von dem

Schwimmen der Lungen eines ohne Lebenszeichen zur Welt gebrachten Kindes, soll durch das Athmen desselben vor der Geburt, während seines Aufenthalts im mütterlichen Scholse: nach dem Wassersprunge, erklärt werden. Den Loderschen Fall aber vom Untersinken, solcher Lungen, die 13, Stunden nach der Geburt geathmet haben, getrauet sich der Beobachter selbst nicht zu erklären (S. Bucholtz Beitrage zur gerichtl. Arzneigel. etc. B. 2. S. 115). Doch scheint es, als ob dieser letzte Fall (so wie die ihm gleichen) am liebsten unter den allgemeinen Satz gebracht werden möchten: dass ein frühzeitiges Kind athmen und die Lungen desselben dennoch untersinken können. (S. Knebels Grundriss d. polic. gerichtl. Entbindungsk. P. 2. §. 552. ff.) obgleich Gruner (S. dessen Almanach v. J. 1784 S. 215.) u. a. sich mit Bestimmtheit gegen diesen Satz erklären, und, näher beleuchtet, derselbe auch nur sagt, dass frühzeitige Kinder sehr unvollkommen Athem holen können und die Lungen dabei zu wenig ausgedehnt werden, als dass sie an zum Schwimmen nöthiger specifischer Leichtigkeit hinreichend gewinnen.

Wenn nun auch Metzger die Authenti-

cität des Loderschen Falls in Zweisel zieht, auch beigehends das Argument: Una hirudo son facit ver, dagegen auftreten lässt, (S. dessen vermischte medicin. Schriften. Zweite Aufl. B. 1. S. 208.) und die Beweiskraft der Osianderschen neuern Beobachtung wahrscheinlich auf demselben Wege - besonders von den Aerzten, welche das Athmen der Kinder vor vollendeter Geburt für etwas durchaus unglaubwürdiges halten, als Camper, Da. niel, Eschenbach, Gehler, Meckel, Plougquet, Röderer, Roose, Schmidtmüller, Wrisberg u. a. m. - gebrochen werden dürfte so muss doch meines Erachtens jetzt dem gewissenhaften gerichtlichen Arzte der Ausspruch in jedem Falle bedenklich bleiben, wo ihm zur Entscheidung die Lungenprobe als Beweismittel an die Hand gegeben wird. Denn der Einwurf, dass der gerichtliche Arzt deswegen, weil unter Tausenden ein einziges Beispiel vom Gegentheil vorgekommen, nicht berechtigt oder verpflichtet ist, erstere in Zweifel zu ziehen, (S. Metzger a. a. O. S. 209.) kann als keiner gelten, in sofern ich nicht behaupte, dass jene Tausende von Beispielen selbst, sondern nur dass ihre als unbedingt angenommene Beweiskraft in Zweisel zu ziehen ist, sobald man keinen andern triftigen Grund hat, das einzige widersprechende Faktum zu bezweifeln. Und lassen sich denn mit Grund jene Beobachtungen so glaubwürdiger Männer bezweifeln? — Muß denn nicht in jedem einzelnen Falle dem gerichtlichen Arzte die Möglichkeit vorschweben, daß derselbe wohl jenem seltenen Beispiele gleich seyn könnte? —

Es lässt sich freilich nur denken, dass in jenen Wahrnehmungen noch Umstände übersehen oder nicht gehörig gewürdigt worden sind, welche die wahrgenommenen Erscheinungen seltener Art begründet haben, und ohne welche wohl niemals mehr eine solche Beachtung wiederholt werden dürfte, so z. B. in dem Osianderschen ersten Fall der Umstand, dass das Kind mit den Fiissen voran und zwar künstlich mit Hülfe der eingebrachten Hand des Geburtshelfers zur Welt befürdert worden, wobei nämlich der Zutritt der äußern Luft zu den Respirationsorganen des in den Geburtstheilen der Mutter noch befindlichen Kindes eher als möglich gedacht werden kann, als wenn ein Kind mit dem Kopfe oder auch selbst mit den Füssen vor-

an (jedoch ohne durch die Hand des Geburtshelfers gewendet worden zu seyn) gebohren wird. Vielleicht kann auch in einem solchen Fall die friihe Hemmung des Blutumlaufs durch die Nabelschnur (bei zufälliger '-Zusammendrückung derselben) der Zuflus des Bluts zu den Lungen befördert werden und dadurch eine solche Entfaltung derselben vor sich gehen, dass der Eintritt der zuströmenden Luft in die Luftzellchen zufolge mechanischer Gesetze (Horror vacui) nothwendig gemacht wird. - Aber so lange eben diese oder andere Umstände als Bedingungen jener Erscheinungen noch nicht völlig Berichtigt sind und ihr großer Einflus auf dieselben außer Zweifel gesetzt ist, kann die Lungenprobe da wohl ihr altes Recht ohne Einschränkung behaupten? Ich glaube, nein, ohne zu befürchten, als Skeptiker zu erscheinen. Wo glaubwürdige, obgleich einzelne Wahrnehmungen und Ausnahmen von dem, was wir bisher für durch Theorie und Erfahrung sanctionirt gehalten haben, zeugen, müssen wir - nicht etwa gleich die bisherigen widersprechenden Erfahrungen/selbst, aber die unbedingte Beweiskraft derselben in Zweifel ziehen. Und dies ist hier ganz der Fall.

Solche unerwartete Ausfälle im Gebiete der Erfahrung müssen unsere Vorsicht, besonders in gerichtlichen Fällen verdoppeln, und unsere Bestrebungen, authentische Beobachtungen solcher oder ähnlicher Art zu häufen, dürfen nichts weniger als nachlassen, um endlich ein glaubwürdiges Resultat möglich zu machen und vielleicht die Bedingungen festsetzen zu können, unter welchen jene seltenen Erscheinungen construirt worden sind.

Bekanntlich hat Bucholtz (S. dessen Beiträge etc. B. 2. S. 104 ff-) bald nach der Bekanntmachung des Loderschen Falls einen ihm einigermaßen nahekommenden mitgetheilt, wo nämlich in einem 13 Pfund Leipz. Gew. schweren und 14 Zoll langen, der Rechnung nach 13 Wochen zu früh gebohrnen Kinde, welches funfzig Stunden nach der Geburt gelebt, bisweilen gewimmert und Muskelbewegungen geäussert hatte, beide Lungen, bis auf den untern Lobus der linken, in dem Zustande solcher waren, die schon geathmet haben. Nur der gedachte Lobus sank zu Boden, - ein Beweis, dass das funfzigstündige Athemholen doch nicht ganz vollommen exekutirt worden war.

Folgende Fälle sind meines Erachtens nicht nur wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Bucholtzschen, sondern auch überhaupt als Beiträge zur Geschichte der Lungenprobe, nicht unwerth, mitgetheilt zu werden.

Wilhelmine N., 25 Jahr alt, Erstgeschwängerte, meldete sich wegen eingetretener Geburtswehen den 2. Mai 1810 Morgens zur Aufnahme in die hiesige Entbindungsanstalt. Ich examinirte sie bei der Aufnahme und erfuhr, dass ihre monatliche Reinigung zu Ende Octobers vorigen Jahrs zum ersten Mal ausgeblieben war, und dass sie den 20. Februar zum ersten Mal die Bewegungen der Frucht gefühlt hatte. Setzt man hiernach die Epoche der Schwängerung in die Mitte Octobers, und die erste Wahrnehmung von Bewegung der Frucht zu Ende der achtzehnten Schwangerschaftswoche, so befand sich nun die N. zu Anfange der 29sten Schwangerschaftswoche. An dem Tage ihrer Aufnahme, Abends gegen - 6 Uhr, gebahr sie Zwillinge. Das erste Kind, ein Mädchen, schoss unmittelbar nach erfolgtem Wassersprunge hervor, und gleich hinterdrein das zweite Kind, ein Knabe. Das

Mädchen äußerte sogleich Lebenszeichen, der Knabe keine, obgleich die gewöhnlichen Wiederbelebungsmittel eine geraume Zeit lang angewendet wurden.

Trotz dem, dass das Mädchen alle Kenneichen eines noch sehr unvollkommen gebildeten und frühzeitig gebohrnen Kindes an
sich trug, setzte es dennoch sein schwaches
Leben in einer mit Baumwolle gefüllten Schachtel, in der Nähe des erwärmten Ofens, bis
zum folgenden Tage Nachmittags um 2 Uhr
fort, während welcher Zeit es sehr oft piepte,
dann und wann einige Theelöffel mittelst Eidotter bereiteter Molken schlang, die Augen
öffnete, die Gliedmassen bewegte, auch einmal Meconium ausleerte.

Es schien mir merkwürdig, dass das sast einem unzeitig gebohrnen Kinde ähnliche Mädchen 20 Stunden sein Leben sortsetzen konnte, und ich hielt es sür der Mühe werth, dasselbe nach erfolgtem Absterben einer Sektion zu unterwersen, um besonders den Zustand der Lungen auszumitteln. Herr Pros. Hagen und Herr Kreisphysikus Klose hatten die Güte, nicht nur bei der Sektion gegen-

wärtig zu seyn, sondern selbst thätigen Theil an derselben zu nehmen.

Aus der äussern Besichtigung ergab sich folgendes:

Die Länge des Kindes war 12½ Pariser Zoll. Die Schwere desselben betrug 1 Pfund und 25 Loth Schles. Gewicht. Die magere Nabelschnur (der am Kinde und der am Mutterkuchen gebliebene Theil zusammen) war 13½ Paris. Zoll lang. — Das zweite todtgebohrne Kind war 14½ Paris. Zoll lang und wog 2 Pfund und 6½ Loth Schles. Gewicht \*). — Beide Mutterkuchen, welche nur mittelst der Häute mit einander in Verbindung standen, wogen 1 Pfund 11½ Loth Schles. Gewicht.

Die allgemeine Hautbedeckung jenes ersten Kindes war faltig, sehr durchsichtig, mit vielem Wollhaar besetzt; das Gesicht hatte ein ältliches Aussehen; das Kopshaar war ge-

Die in der gerichtlichen Arsneikunde angenommene Regel, dass bei der Gegenwart mehrerer Kinder im Uterus das stärkere zuerst gebohren werde,
(S. Schmidimülter's Handb, der Staatsarzneik. §. 363.)
erleidet hier eine Ausnahme, indem das kleinere
suerst gebohren wurde.

gen 3 Linien lang; die Ohren waren noch nicht sehr knorpeligt, die Nägel sehr dünn, durchscheinend, kurz, besonders an den Zehen noch sehr unausgebildet; die Sehelochshaut (membrana pupillaris) war an beiden Augen noch sehr deutlich; die Brust war äusserlich ziemlich gewölbt; die Fontanellen waren groß, die Suturen breit; der Querdurchmesser des Kopfs betrug 21 Zoll, der gerade Durchmesser desselben 2 Zoll 5 Linien, der schiefe Durchmesser desselben 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll, die Peripherie desselben 8 Zoll; die Breite der Schultern 3 Zoll, die Distanz der Trochanteren 2 Zoll 1 Linie; die großen Schamlefzen waren sehr roth und ließen die Nymphen unbedeckt.

Bei der Oeffnung der Brusthöhle zeigte sich folgendes:

- 1) Die Thymusdriise war sehr groß, das linke Horn reichte bis zur ebenfalls sehr grossen Schilddriise, das rechte bis zum Manubrium ossis sterni.
- 2) Die Farbe der Lungen war im Ganzen blassroth, nur der untere Lappen der linken Lungé war etwas dunkelfarbiger.
  - 3) Der untere Lobus der rechten Lunge

reichte bis zum Herzen, der obere Lobus der linken Lunge bedeckte ziemlich den Herzbeutel.

- 4) Das Zwerchfell war ziemlich slach nach oben gewölbt.
- 5) Die Lungen sammt dem Herzen und der Thymus wogen 23 Loth.
- 6) Nachdem die Lungen in Verbindung mit dem Herzen und der Thymus in ein tiefes mit reinem kühlen Wasser gefülltes Gefäß gelegt waren, blieben die äußere Fläche der rechten Lunge und die Spitze des obern Lobus der linken Lunge über, alles übrige aber unter der Wasserfläche.
- 7) Beide Lungen, von dem Herzen und der Thymus getrennt, wogen zusammen 13
  Loth
  - (Es verhielt sich demnach das Gewicht der Lungen zum Gewicht des ganzen Körpers = 1:41 \frac{1}{17}.)
- 8) Nachdem beide Lungen allein in das mit Wasser gefüllte Gefäs gelegt waren, blieb ein Theil der äußern Fläche der Lungen über, der größte Theil derselben unter der Wassersläche; besonders blieb der untere Lobus,

der linken Lunge ziemlich tief unter der Wassersläche; auch der untere Lobus der rechten Lunge war, obgleich nicht so tief, unter der Wassersläche.

- 9) Jede Lunge allein in das Gefäls gelegt, zeigte die Erscheinungen wie in No. 8.
- pe allein senkte sich langsam ganz auf den Boden des Gefässes; der obere Lobus derselben Lunge allein ragte nur ein wenig über der Wassersläche hervor.
- ge bemerkte man deutlich einen zischenden Laut, und unter dem Wasser stiegen viele Luftbläschen in die Höhe. Beim Zerschneiden des obern Lobus der linken Lunge bemerkte man zwar einen zischenden Laut, aber unter dem Wasser keine Luftbläschen; eben so bei dem Zerschneiden des untern Lobus der linken Lunge, wobei jedoch der zischende Laut unmerklich und zweifelhaft war.

Im Unterleibe zeigten sich die Gedärme schon herunter gedrängt, das Meconium in den dicken Därmen, und die Urinblase leer.

Frau J. verehlichte Sch. geb. H., 21 Jahr Mehrgeschwängerte, that den 21. Januar 1811, als sie ihrer Rechnung nach 19 Wochen schwanger war - am Tage Mariä Geburt, den 8. Sept. 1810. glaubte sie schwanger geworden zu seyn, und seit 8 Tagen hatte sie Bewegungen der Frucht gefühlt, - einen Fall auf der Strasse. Den 7ten Tag nach diesem Fall fand sich nebst Geburtswehen ein mässiger Blutabgang ein, und den Morgen darauf. den 29. Januar, ging die Frucht, völlig in die Eihäute eingeschlossen, ab. Die anwesende Hebamme schnitt das Ei auf, und die kleine Frucht begann sogleich zu athmen und die kleine Frucht begann sogleich zu athmen und die Gliedmassen zu bewegen. Das Athemholen, wobei das Erheben der Brust sehr deutlich war, und die Bewegungen dauerten 3 Stunden fort, während welcher Zeit auch einmal, ohne dass ein Klystir angewendet worden war, eine Ausleerung von Meconium erfolgte. Nachdem die Frucht verschieden war, übergaben mir die Eltern dieselbe zur wissenschaftlichen Benutzung. Ich lud die Herren Kreis-Physicus Klose und Kreis-Chirurgus Schäffer zur Section ein, welche auch noch an demselben Tage vorgenommen wurde. Ich theile hier das Wahrgenommene mit.

Das Kind war weiblichen Geschlechts, 10 Zoll und 10 Linien lang, 1 Pfund und 2 Loth schwer. Die Haut war glatt, glänzend, röthlich, durchscheinend, mit keinem Wollhaar besetzt; am Kopfe fand sich wenig wolliges Haar, etwas über 2 Linien lang; beide Fontanellen waren nach Verhältniss noch sehr groß, die Kopsknochen sehr verschiebbar, die Ohren weich, wenig knorpelig, fest anliegend, die Augenlieder so geschlossen, dass sie nur mittelst des Messers getrennt werden konnten, - die Membrana pupillaris vollkommen, sehr deutlich, - die Nägel an Händen und Fülsen weich, kurz, durchsichtig, die Brust unmerklich wenig gewölbt, - die Regio epigastrica (von der Leber) dunkel durchscheinend und voll, die Regio hypogastrica platt, eingefallen, - die Nabelschnur sehr sulzig, 1 Zoll 10 Linien vom Ansatze des Processus ensiformis ossis sterni, 1 Zoll von der Synchondrosi ossium pubis entferht inserirt, - die äußeren Schamlefzen weit auseinander stehend, die inneren nebst der Clitoris weit hervorstehend.

Bei der Oeffnung der Brusthöhle zeigte h folgendes:

- 1) Die Farbe beider Lungen war hellth, die der untern Lappen beider Lungen ur ein wenig dunkler, gesprengt.
- a) Die rechte Lunge und der obere Loss der linken Lunge reichten mit ihren harfen Rändern bis an den Herzbeutel, liem ihn aber völlig unbedeckt. Der untere obus der linken Lunge erreichte nicht das ericardium und war noch ganz nach hinten edrängt.
- 3) Das Zwerchfell war sehr nach oben wölbt.
- 4) Die Lungen in Verbindung mit dem erzen und der Thymus sanken in einem it reinem Wasser gefüllten, tiefen Gefalse 1 Boden.
- 5) Beide Lungen, von dein Herzen und er Thymus getrennt, wogen i Loth und Gran.
  - (Das Gewicht der Lungen verhielt sich demnach zum Gewicht des ganzen Kürpers = 1:32 x2.)

- 6) Beide Lungen sanken im Wasser zu Boden, eben so auch,
  - 7) jede Lunge allein, desgleichen
- 8) die einzelnen Lappen. Nur der obere Lobus der rechten Lunge allein drehte sich auf dem Boden des Gefässes einmal
  herum und legte sich gleichsam zurecht,
  die übrigen lagen völlig ruhig, so wie das
  Herz allein.
- 9) Beim zerschneiden der einzelnen Lungenstücke bemerkte man weder einen zischenden Laut, noch unter dem Wasser das Aufsteigen von Luftbläschen; auch waren die Lungen nicht blutreich.

Im Unterleibe bemerkten wir eine ziemliche Quantität eiweisstoffige Flüssigkeit im Magen, — das Meconium in den dicken Därmen, — die Urinblase noch hoch, cylindrisch, nicht leer.

#### II.

Geschichte

einer ganz eigenen,

allgemeinen Entzündung der Haut,

welche

in den räudigen Aussatz (lepra squammosa)
überging;

mitgetheilt

YON

Dr. A. Metternich, Professor der Pathologie zu Mainz,

und

Dr. Fr. Wittmann, Stadtphysikus daselbst.

Der Aussatz, dessen verschiedene Gattungen uns bekanntlich unter den Neuern Frank,
Hensster und Sprengel am besten beschrieben, gehört zu jenen Webeln, welche glückli-

cherweise unserm Zeitalter und unserm Klima fremd geworden sind. Eine Beobachtung
dieser schrecklichen Krankheit, welche mancher alte und große Praktiker nie zu sehen
Gelegenheit hatte, verdient daher in dem
Journale der prakt. Heitkunde um so mehr
eine Stelle, da die Zeichenlehre derselben,
die wir zur Zeit noch blos historisch und
ziemlich unbestimmt aus allgemeinen Beschreibungen kennen, einzig und allein durch die
Beobachtung wirklicher Falle dieser Art bestimmt und berichtigt werden kann. Wir
theilen daher folgende höchst wichtige Krankheitsgeschichte mit, deren Zufalle wir auf das
genaueste beobachtet und aufgezeichnet haben

Ein Handelsmann von neun und dreissig Jahren, der mit einem melancholischen Temperament und ziemlich robuster Körperbeschaffenheit, schon über zehn Jahre als Wittwer gesund gelebt hatte, bekam im Anfange Oktobers 1809 ein heftiges und anhaltendes Jucken über die ganze Haut, welches ihm Tag und Nacht sehr beschwerlich siel. Die Haut schwoll an verschiedenen Stellen, besonders der Extremitäten, ungleich auf, an andern Stellen des Körpers wurde sie leder-

artig hart und fast unempfindlich. Schon mehrere Wochen hatte dieser Zustand gewährt, als die Erscheinung eines chankrösen Geschwüres der Vorhaut (welches, wie man in der Folge sehen wird, nur ein Symptom der Hautkrankheit war) dem Patienten Bedenklichkeit einflüsste und ihn bewog, sich einem Arzte anzuvertrauen. Da aber durch dessen Behandlung sein Lokalübel nicht besser, sondern der allgemeine Zustand seiner Haut täglich schlimmer wurde, so entfernte er diesen Arzt wieder und liess uns beide nach einander rusen, in der Absicht, sein Heil unserer gemeinschaftlichen Berathung zu übergeben. "Ich fühle es, meine Herren, sagte er, dass eine hestige. und ungewöhnliche Krankheit in meinem Körper steckt, und ich verlange darum zwei, drei und noch mehrere Aerzte, wenn sie wollen, die mich behandeln sollen." Diese Ahndung ging wirklich, was wir damals noch nicht wissen konnten, sehr bald in Erfüllung über.

Als wir den Kranken zum erstenmal sahen, hatte er folgende Zufälle. Die Haut war von den Füssen auswärts über die Schenkel, die Geburtstheile, den Leib und Rücken, die Brust und die Arme bis in die Spitzen der

Finger von einer dunkelrothen Entzündung ergriffen, in ihrem ganzen Umfange ungleich aufgeschwollen und in ihrer Substanz gleichsam knolligt anzusiihlen, so zwar, dass überall das Volumen der benannten Theile durch seine Vergrößerung von dem normalen beträchtlich abwich. Man glaubte auf den ersten Blick einen Kranken mit einer allgemeinen Rose oder mit dem heftigsten Scharlachfieber vor sich zu haben. Doch fehlten, bei genauerer Untersüchung, alle übrigen diese Fieber karakterisirenden Zeichen. Drückte man die Haut mit dem Finger ein, so verlor sich die Röthe \*) niemals auf einige Augenblicke an der eingedrückten Stelle, und man konnte sich sowohl durch diesen Versuch, als durch das brennende Gefühl, welches die Berührung des Kranken in den Fingerspitzen zurückließ, wenn man noch die dunkle Blutröthe der eigens entzündeten Haut in Erwägung zog, im voraus auf eine sehr heftige und anomale Krankheit dieses Organs gefasst machen. Der Puls war dabei voll und nur wenig beschleunigt. Die Zunge war feucht und hatte einen leichten Ueberzug. Der Appetit

<sup>\*)</sup> Diese Erscheinung ist bekanntlich der Rose eigenthumlich und ein signum diagnosticum derselben.

Stuhlgang ging, wie gewöhnlich. Der Kranke hatte Kräfte und wußte alles, was seit der Zeit mit ihm vorgegangen war, sehr pünktlich und in der Zeitfolge mitzutheilen. Er klagte einen heftigen und unbeschreiblichen Brand in allen Theilen seiner Haut zu fühlen, indem er uns zugleich auf die schon erwähnte lederartige Beschaffenheit einzelner Stellen derselben aufmerksam machte. Letztere bemerkte man am deutlichsten längs der äussern Fläche des linken Schenkelbeines, in welchem Theile der Haut eine krankhafte Härte und gänzliche Gefühllosigkeit herrschten.

Wir verordneten in den ersten Tagen nichts, als gelinde diaphoretische Mittel, weil das Uebel der Rose noch am nächsten kam, einer Krankheit, welche grade damals in Mainz öfters beobachtet wurde, wiewohl man nicht eigentlich sagen konnte, daß diese, noch daß irgend eine andere Krankheit zu dieser Zeit herrschend war.

Unterdessen hatten sich Röthe und Geschwulst der Haut immer mehr und mehr ausgebreitet, so, dass sie endlich auch das Gesicht erreichten, und den ganzen Kopf des Kranken einnahmen, wodurch dessen Physiognomie täglich mehr entstellt wurde.

Alle diese Zufälle begleitete ein ganz besonderes Fieber, welches jedesmahl mit gelindem Schauder und einem eignen Jucken und Kriebeln der Haut ansing, keinen bestimmten Typus hielt und meistens in der Nacht eintrat. Auf den Schauder folgte die heftigste Hitze der innern Theile, welche dem Patienten fast unerträglich war, und, wie er sich oft ausdrückte, einem heftigen Brande der ganzen Hautsubstanz zu vergleichen war. In dieser Hitze, wobei der Puls härter und beschleunigter wurde, dem Kranken aber, einige Nächte abgerechnet, immer das vollkommenste Bewusstseyn blieb, traten allgemeine sehr heftige Schweiße von einer ganz eignen 'Art ein. Es sickerte nämlich durch die Poren der Haut, wie durch ein Sieb, eine zähe und klare Feuchtigkeit durch, welche sich beim 'Anfühlen wie Wasser verhielt, worin man Gummi aufgelösst hat. Diese Feuchtigkeit stand tropfenweis, gleichsam in konkreter Gestalt auf jedem einzelnen Poren der Haut, wie Bläschen, und bildete durch ihre Menge und ihren Zusammenfluß jedesmahl einen kle-

brigen Ueberzug über den ganzen Körper. Sie drang in die den Patienten umhüllende Leinwand, welche nach dem Trocknen davon hornartig steif und gelblich gefärbt wurde. Es bildeten sich aus dieser Feuchtigkeit dicke Schuppen und Krusten, die nach und nach die ganze Haut überzogen und ihr ein scheußliches Ansehen mittheilten. Die dabei krankhaft producirte und verdickte Oberhaut lag an den obern Extremitäten in unförmlichen Massen über- und durcheinander gerollt, während dem der Mensch am Leibe und seinen untern Extremitäten einem Fische nicht unähnlich sah. Zwischen diesen Grindmassen und Schuppen entstanden tiefe Risse und Furchen, aus denen ein sehr rothes Fleisch durchschimmerte. An den Beinen und Schaamtheilen bildeten sich beträchtliche Geschwüre, die der Hand des Wundarztes mussten anvertraut werden. Das Gesicht wurde um den Bart herum mit dicken schwarzbraunen Krusten bedeckt, indels ein grauer Grind Stirn und Schläfe überzog, worauf man viel kleienartigen Staub wahrnahm. Der behaarte Theil des Schädels war mit ähnlichen Krusten bedeckt, aus deren Zwischenräumen eine stinkende Jauche aussloss. Aus den Ohren quoll

ebenfalls eine übelriechende, dem Eiter ähnliche Flüssigkeit. Die Augen verloren ihren Glanz und schwammen in einer gelben Materie. Ihre ovale Form ging dabei allmählig in eine rundliche über. Zähne und Zahnfleisch wurden mit schwarzem Schmutze überzogen. Ein zäher Speicheliluss mit Trockenheit des Schlundes, Rauhigkeit der Stimme und Verstopfung des Nasenkanals quälte den Kranken beständig. Taglich fand man eine Menge Schuppen und Kleien in dem Bette. ' Die Haare spalteten sich und sielen aus. Die Nägel bekamen ein dickes klobigtes Ansehn. Der Körper magerte mehr und mehr ab, die Kräfte schwanden, das Gesicht und der ganze Habitus des Menschen war dem einer faulenden Leiche nicht unähnlich. Zu allen diesen schrecklichen Zufällen gesellte sich eine große Niedergeschlagenheit des Gemüthes, welche sich durch beständiges Seufzen und Wehklagen und mitunter durch die melancholische Pünktlichkeit ausdrückte, womit der Patient, beim vollen Gebrauche seiner Geisteskräfte, die über seinen Zustand täglich und stündlich gemachten Selbstbeobachtungen mittheilte. Das empsindlichste Symptom dieser zum Glück seltenen Krankheit war übrigens

der Geruch der Ausdünstung des Kranken selbst. Ein eigener, mit nichts zu vergleichender, (bockichter?) scharfer und höcht penetranter Gestank, der die Nase und das Sensorium auf das heftigste ergriff, verbreitete sich beständig um ihn her, so zwar, dass in der höchsten Höhe des Uebels seine Atmosphäre fast unerträglich wurde. Ein Kommis des Hauses war davon ohnmächtig geworden und alte versuchte Wärterinnen hatten den Dienst versagt, weil sie vor Ekel krank zu werden fürchteten. Wir selbst empfanden die penetrante Wirkung dieses Gestankes dergestalt, dass wir ihn oft ganze Tage in der Nase behielten.

Fünf volle Wochen waren nun verflossen, von dem Tage an, wo wir den Patienten gemeinschaftlich behandelten. Vergebens
waren Antimonialia mit Chinarindendekokt
abwechselnd gegeben worden. Wir wählten
statt jener das Quecksilber. Als wir aber
bei dem Gebrauche desselben offenbare Verschlimmerung aller Zufälle bemerkten, so standen wir davon bald wieder ab, und gaben
antiskorbutische Mittel in Verbindung mit
der Chinarinde, um die sinkenden Kräfte auf-

recht zu erhalten. In derselben Absicht verordneten wir dem Kranken, nebenher täglich
mehrere Gläser alten Rheinwein zu trinken.
Auch wurden öfters allgemeine, lauwarme
Rheinbäder angewandt. Unter dieser Behandlung erfolgte allmählich Besserung und Genesung des Patienten.

Die Erscheinungen des Genesungs - Prozesses waren indels nicht weniger merkwiirdig, als die Zufälle der Krankheit selbst. Denn nicht auf einmahl fielen die Krusten und Schuppen ab und ließen eine neue Haut zum Vorschein kommen, sondern letztere musste gleichsam alle Grade einer allmählichen Regeneration auf dieselbe Art rückwärts durchlaufen, wie ihre Desorganisation vorwärts durch die Krankheit war bewirkt worden. Mit dem Nachlassen des gummigten Schweißes ließ die Bildung der Schuppen und Krusten nach. Das Bad hatte die alten, längst vorhandenen pathologischen Bildungen dieser Art zum Theile erweicht und sie sielen täglich in grosser Menge ab. Zum ewigen Andenken bewahrt Hr. Z. ein Paar mit Grind und gerollten Schuppen garnirte Finger und Zehen auf, die er wie Handschuhfinger in ihrer vollkommnen Integrität abgestreift hatte, als eben so viel pathologische Reliquien seines glücklich überstandenen Leidens.

Das unter den abgefallenen Krusten liegende Hautsleisch sah schön roth, aber seucht und klebrig aus. Denn immer noch sikkerte aus seinen Poren jene gummigte Feuchtigkeit durch, welche von Tag zu Tag wieder neue, jedoch kleinere und immer kleinere Krusten bildete. So ging es gradweis sort und unser Kranke häutete sich im eigentlichen Sinne des Wortes noch mehrere Wochen hindurch so lange sort, bis seine Oberhaut normal und total regenerit war.

Während dieser heilsamen Erscheinungen, welche das wieder genesende Hautorgan darbot, waren mit der Leibesöffnung des Patienten fast täglich beträchtliche Quantitäten von schwarzer Materie (atra bilis) mit anderm Blute vermischt, abgegangen, ein Umstand, welcher bemerkt zu werden verdient, da unseres Wissens schon Galen und andere alte Schriftsteller den Aussatz von dem Ueberflusse der schwarzen Galle und deren Verderbnifs und Ablagerung auf die Haut herleiten wollten.

Der Appetit des Rekonvaleszenten wurde so heftig, dass man ihn einen wahren Wolfshunger nennen konnte. Die dabei allmählig wiederkehrenden Kräfte stärkten auch das Gemith wieder. Doch hatte er noch lange Zeit Furcht vor Rezidiven, und wagte es kaum während des kalten Winters (Jenner und Hornung von 1810) das Bett zu verlassen, noch viel weniger auszugehen. Einmal besonders wurde ihm noch mehr bange, da in der Hälfte des Jenners die Haut seiner schon ganz glatten und gereinigten Schenkel, nach voraus gegangenem Brennen und Jucken, anfing, abermals jene oft erwähnte gummigte Feuchtigkeit aus ihren Poren zu schwitzen, welche in einer einzigen Nacht mehrere Leintücher durchnäßt hatte, so zwar, dass sie nach dem Trocknen steif standen, wie ehemals. Doch war die Feuchtigkeit dieses Mal geruchlos. Es bildeten sich auch wirklich des andern Tages kleine Schuppen und Krusten aus ihr, welche aber auf den Gebrauch von Pillen aus Aloe und Assa foetida, die täglich einige Stühle bewirkten, sehr bald wieder abdorrten, ohne sich auf eine bedenkliche Art wieder zu zeigen. Ein Oedem, womit der Genesende, als einem Nachübel, noch einige Zeit zu thun hathatte, hatte sich schon im März gänzlich verloren, und derselbe Kranke, der von dem seltensten und hälslichsten Uebel mehrere Monate über bis zur Verzweitlung gebracht, der Schrecken seiner Verwandten, der Abscheu seiner Hausgenossen und eine sehr harte Prüfung für seine Aerzte war, geht jetzt, da wir dies schreiben, wohlgenährt, fröhlich und durch die Regeneration seines Hautorgans gleichsam verjüngt einher, zum Erstaunen und Vergnügen aller, die ihn auf seinem Krankenlager gesehen haben.

#### III.

Ueber die Anwendung des Merkurs in der häutigen Bräune.

Vom

Hofmedicus Sachse in Schwerin.

(Beschlus,)

Im September, November und December 1807 rettete ich 3 Kinder, durch örtliche Aderlässe, große Brechmittel, und Mercur. Das erste, der Sohn des hiesigen Waisenhaus-Pächters, wurde wider mein Erwarten noch dadurch hergestellt, nachdem er schon 3 Tage gelitten hatte, ehe er Hülfe bekam. Die Krankheits-Geschichte des zweiten s. im Kap. vom Aderlaß. Nur die des dritten sey mir erlaubt hier noch mitzutheilen, da sie zugleich einen Beweis giebt, daß der von mehreren

angenommene höchstmögliche Heilungstermin von 2 - 3 Tagén zu kurz gesetzt sey:

Priegnitz, des Portechaisen-Trägers, anderthalb jährige Tochter, meine 26ste Kranke, die schon natürliche Pocken und Scharlach überstanden, und besonders nach diesem eine Heiserkeit übrig behalten hatte, zuletzt aber doch eine gute Gesundheit genoss, war in der vorigen Woche, den Tag wulste man nicht genau, wieder heiser geworden, und litt jetzt schon seit 4 Tagen an einer starken Brustkrankheit, so dass der Athem pliff, (nach dem platten Ausdruck der Leute giehmie), und man schon in den beiden letzten Nächten geglaubt habe, dass sie ersticken müsse. -Den gien Dec. 1807 sah ich sie unverzüglich. Sie wohnte auf dem Juden-Kirchhof, eine halbe Stunde von der Stadt, hart am großen See, sehr hoch, allen Winden zugänglich. Nach länger Nässe, war mit Sturm Frost eingetreten; und ein schneidender Ostwind wehete so stark, dass man kaum dagegen ankommen konnte. - Ich hörte und erkannte gleich beim Oeffnen des Zimmers den Feind, das Gepfeife war selbst im Sitzen so heftig, dass man auch nicht eine Minute Nachlass merkte; tind im Liegen bis zum Ersticken.

Jeder Athemzug hob die Schultern hoch in die Höhe, das Gesicht, die Haare trieften von kaltem Schweiß, jenes war gedunsen und hochroth, die Lippen bläulich, und das Kind griff immer nach dem Munde, als ob es etwas herausziehen wollte. Die Hitze war stark, und der Puls so zitternd, daß man ihn kaum zählen konnte; der Husten klang fürchterlich bellend und schien immer Erstickung zu drohen. Es wurden sogleich Blutigel verschrieben, um nur der drohenden Erdrosselung vom angehäuften Blute im Kopfe zuvor zu kommen, und alles nach Lentins Methode angeordnet.

Mit Begierde machte ich Mittags I Uhr den lästigen Weg wieder, weil diese Krankheit, als eine der fürchterlichsten, von jeher meine gespannteste Aufmerksamkeit erregte; ich traf meinen viel zu früh verstorbenen lieben Gehülfen, den Chirurgus Beutel gerade beschäftigt, die eine Wunde zu stillen, welches ihm viele Mühe gemacht hatte, die von den 3 andern Blutigeln hatten sich leicht geschlossen. Das Blut war aber lange nicht so fest, als bei meinem 24sten Kranken, indessen doch leicht geronnen. Das Athmen fand ich jetzt im Liegen so fürchterlich beengt,

dass ich es bereuete, die Blutausleerung in einer so späten Periode der Krankheit, und bei einem schon so schwach scheinenden Kinde verordnet zu haben, ja es schien mir, als müsse ich ihr die offenbare Verschlimmerung zuschreiben. Zweien höchst langsamen pfeifenden Inspirationen folgte eine Exspiration, und dann schien eine kleine Sekunde gar kein Athemzug zu bemerken. Todtenbleich war das Kind geworden und schien jeden Augenblick sterben zu wollen. Das Vesicatorium wurde gelegt. - Ein Scrupel Ipecacuanha auf einmal gegeben, und mein Gehülse gehörig instruirt, weil ein Land-Kranker meine Ueberkunft verlangte. Ehe die Blutigel herbeigeschafft wurden, hatte die Kranke schon stündlich a Theelöffel voll vom Lentinschen Safte, einmal mit 15 Tropfen Elixir pect. Reg. Dan. und einmal mit 2 Gran Mercur. dulcis genommen, und damit sollte sie jetzt continuiren. - Fusseinwickelungen 'verordnete ich bei diesen Leuten aus Furcht vor Erkältung nicht. Auch Lavements nicht, weil ich der nach unten wirkenden Kraft des Merkurs, nach mehreren früheren Beobachtungen trauen konnte, und weil heute schon Eröffnung da gewesen war.

Den voten Mittags kehrte ich zurück, und hörte wider mein Erwarten dass das Kind noch lebe. Es habe sich, (so lautete der Bericht) sechsmal nach der Ipecacuanha stark gebrochen, und sehr vielen grünen Schleim laxirt. Ich eilte gleich hinaus, und hörte zwar noch immer den Croup, fand aber den Ton, obgleich er noch unausgesetzt fortdauerte, milder, den Husten rasselnder und mit Niederschlucken verbunden. Das Gesicht war natürlich, die Augen nicht mehr hervorragend, die Haut nicht mehr so brennend, im Gegentheil feucht. - Man hatte meinem Verlangen zufolge die ausgebrochnen Massen aufbewahrt, und ich fand mehrere Stücken Pfeudomembran mit allen characteristischen Zeichen darin. Statt dass die Mutter in den beiden vorhergehenden Nächten das Kind stets hatte tragen müssen, war es in dieser oft eingeschlafen, und hatte den Morgen zuerst wieder begierigst gesogen. — Es hatte gestern 12 Gran Quecksilber genommen und dabei viel Saft verbraucht, musste fortfahren, aber jetzt nur ein halbes Pulver alle 2 Stunden nehmen, und des rasselnden Tons beim Husten wegen, um 4 Uhr wieder einen ganzen Scrupel Ipecacuenha nehmen. Dann sollte auch das Unguentum neapolitanum mit Ung. alb. camphoratum eingerieben werden.

Den 11ten fand ich die Patientin in der Wiege sitzen und mit Begierde essen. Jeder Athemzug war noch pfeiffend, aber ohne alles Heben der Schultern. Alles war gehörig angewandt. Die Ipecacuanha hatte nur zweimal Würgen verursacht, und damit etwas weisen Schleim aufgebracht. Darauf war aber eine so große Engbrüstigkeit erfolgt, dass man jeden Augenblick Erstickung erwartet hatte, diese habe bis um 4 Uhr Morgens fortgedauert, dann sey ein starkes Erbrechen eingetreten, wobei eine dicke Schleim-Masse ausgeworfen, die man in der Nacht nicht habe auffangen können, sie sey aber ganz weis gewesen, so wie der Schleim den ich häufig im noch vorhandenen Stuhlgange finden würde. Von dem Augenblick an sey die Kranke sehr geruhig und munter geworden. - Die Eltern wollten aber weder Elixir noch Quecksilber-Pulver dem Safte den sie gern gaben, weiter zumischen, weil das Kind dann unmittelbar nachher stärker huste. Auch war die Mutter nicht weiter zur Ipecacuanha zu bereden, weil sie dieser die Angst des gestrigen Abends und der Nacht

Ausleerung der polypösen Masse zu denken, ich verschrieb daher. R. Sulph. Aurant. pur. 3j. Tart. emet. gr. iij. Syrupi senegae. Aquae fonțan. a ziß. M. S. Wohl umgeschüttelt alle halbe Stunden 2 Theelöffel voll bis zur 3 maligen Wirkung. — Die halbe Portion war verbraucht, ehe das erste Erbrechen eintrat, ihm folgten noch 3, und zwei Stuhlgänge, die ungemein erleichterten.

Den 12ten war sie genesen bis auf einen kurzen Athem und bellenden Husten, den sie noch eine lange Zeit behielt, ohne dass die Eltern irgend etwas weiter gebrauchen wollten.

So oft ich nachher den Vater sah, erfuhr ich, dass sein Kind wohl sey, und dennoch war es den 6ten März des solgenden Jahres plötzlich, gestorben, ohne dass die Eltern Hülfe gesucht hatten. (So wenig macht das Unglück solche Leute sür die Ihrigen besorgt! Ein Jahr früher hatten sie ein Kind schnell verlohren, welches glühend heisse Grütze niedergeschluckt und den Schlund ganz verbrannt hatte.) — Hatte vielleicht der Croup hier Polypen in den größeren Gefässen zurückgelassen, oder war ein Recidiv ersolgt? Es

ir mir höchst unangenehm, dass ich den od des Kindes nur ganz zufällig erfuhr, und keine weiteren Aufschlüsse erhalten konnte.

Diesen Beobachtungen erlaube man mir ir noch einige meiner geschätzten Herrn orrespondenten hinzu zu fügen;

Herr Stadt - Physicus Doctor Trendelenirg, einer der berühmtesten Aerzte Lübecks, ttete, weil er so spät gerufen wurde, von Kindern nur 3, die er gleich nach dem atstehen behandeln konnte. Versiisstes uecksilber war das Hauptmittel, dem er bei veien noch Goldschwefel, Senega und ein esicatorium hinzusügte. Das 3te, 3 jährige, ekam nichts weiter als alle 2 Stunden einen ran Quecksilber mit 2 Gran Magnesia und ssig-Clystire, Die 24 Gran Mercur welche genommen hatte, wirkten etwas auf den ' lund, aber zum eigentlichen Speichelflus lieen es schickliche Mittel nicht kommen. Da per, wo die Krankheit schon zu lange gemert hatte, wirkte weder die Lentinsche lethode, noch das Quecksilber.

Herr Doctor Litzmann in Gadebusch ttete von 8 Kindern die Hälfte. Er gab Kindern von 4-5 Jahren stündlich einen Gran Calomel in Verbindung mit Sulphur auratum, und rettete einst selbst noch da, wo er am 4ten Tage der Krankheit gerufen wurde, und alle Zufälle die nahe Erstickung befürchten ließen. Das geschah ehe er Autenrieths Schrift gelesen hatte. Nebenher gebrauchte er Brechmittel, Lentins Saft und Salbe und Spanische Fliegen im Nakken.

Herr Doctor Ellissen in Schnackenburg rettete von 7 Kindern 3, weil er auch gewöhnlich zu spät gerufen wurde. - Einem sechsjährigen Knaben, der gleich am ersten Tage behandelt werden konnte, und der das Uebel doch schon im hohen Grade hatte, ließ er von der aus Schweinefett und Quecksilber bestehenden simpeln Quecksilbersalbe alle 3 Stunden einer Erbse groß einreiben, und legte auf die Brust ein Vesicatorium von der Größe eines Thalers. Schon nach dem zten Reiben ließen alle Zufälle nach. Es stellte sich ein gelinder Speichelfluss ein, der sich aber, wie mit dem Einreiben aufgehört wurde, nach einigen Tagen von selbst wieder verlor. - Hier wurde also ohne irgend ein anderes Mittel, und deswegen ist die Beobachtung um so merkwürdiger, die Krankheit

durch Merkur in kurzer Zeit gehöben, — Ein Jahr nachker behandelte derselbe Beobachter ein zehnjähriges Mädchen, Ein Brechmittel wurde gleich anfangs ohne den mindesten Nutzen gegeben, Die Einreibung der Quecksilbersalbe hatte aber nachher denselben Erfolg, wie bei dem Knaben; in 3 Tagen war die Kranke hergestellt. — 1808 bekam der Knabe, welcher vor a Jahren gerettet wurde, die Krankheit wieder, es wurde gar nichts weiter als die Merkurial-Einreibung angewandt, schnelle und völlige Genesung war wieder der Erfolg,

# Die äussere Anwendung des Quecksilbers

bewährt sich hier also auf's vortrefflichste, und rechtfertigt Lentin's großes Vertrauen, der sie zuerst empfahl, und meinte, ein Mittel könne am besten wirken, wenn es dem Sitze der Krankheit so nahe als möglich angebracht würde. Er wählte anfangs die Werlhoffsche Krätzsalbe, welche aus einer Unze Pomade und einem Quentchen weißen Präcipitat besteht, ließ davon 3 mal des Tags einen Scrupel einreiben, und fuhr so lange damit fort, als die Stimme verdächtig blieb. (1 Bd. p. 338. 40.) In spätern Zeiten bediente er sich auch

der Neapolitanischen mit 3 Theilen Camphersalbe vermischt.

Hr. Dr. Albers in Bremen hält diese Salbe für zu schwach, als dass in der erforderlichen kurzen Zeit die nöthige Wirkung des Quecksilbers dadurch hervorgebracht werden könnte, räth mit Recht zum gleichzeitigen innern Gebrauch, und zu weit stärkeren Einreibungen, da man wisse, in wie großen Gaben Kinder das Quecksilber vertrügen (l. c. p. 43). — Man wird auch oft zum blos innern Gebrauch gezwungen, da das Einreiben bei ganz zarten und eigensinnigen Kindern seine großen Schwierigkeiten hat.

Außer den obigen Mitteln hat man noch mehrere zum Einreiben vorgeschlagen, z. E. die Cirillosche Salbe, aus Sublimat und Pomade, oder das versüßte Quecksilber mit dieser gemischt.

Jahn (Kinderkrankheiten p. 492.) hat in mehreren Fällen folgende Salbe nützlich befunden. Rt. Unguenti rosati Zj. Calomel. 36. Tart. emet. 9j. M. S. Alle 1 — 3 Stunden etwas (?) einzureiben. Statt des Fettes könne man auch Speichel oder einen andern dikken Schleim zum Vehikel nehmen. — Die

Folge ist ein pustulöser, meistens erleichternder Ausschlag.

Hecker läst von gleichviel Unguentum neapolitanum und Linimentum volatile alle 2 Stunden 2 Theelössel voll einreiben, und giebt dieser Salbe vor allen den Vorzug, weil sie so schnell durchdringe. Werlhofs und Cirillos Salbe enthalten schärfere Präparate, aber doch weit weniger Quecksilbertheile (l. c. p. 22). In der 3ten Auslage seiner Kunst die Krankheiten zu heilen, räth er alle halbe Stunden einer Haselnus groß von solgender Salbe einzureiben: R. Mercur. praecip. alb. Camphorae 2 3j. Unguent. pomat. 3vj. und Speichel oder Magensast zuzusetzen, da es hier auf schnelle Wirkung ankomme. (p. 359.)

Marcus räth in 24 Stunden wenigstens eine Unze von der Merkurialsalbe zu verbrauchen, und damit fortzufahren, bis sich irgendeine starke Secretion zeige. (p. 114.)

Thilenius lässt sie neben dem Kehlkopse einreiben, und wo dies die vesicatorirten Stellen hindern, in die Achselhöhlen. (p. 60.)

Gutfeld ist gegen die Einreibungen, die gute Wirkung komme auf Rechnung der gleichzeitig angewandten Blutigel. (p. 74)

### Wie wirkt der Merkur?

Autenrieth, der sich bleibende Verdienste durch die kräftigere Anwendung des Quecksilbers erworben hat, giebt auch eine Erklärung der Wirkungsart, die wie alle, auf nicht fest begründete Vordersätze gebauete Theorien nur ephémerisch seyn wird. Der praktische Arzt bekümmert sich mehr um die augenscheinlichen Folgen, und danach ist auch das Autenriethsche Resultat: (p. 38) der Merkur löset das pathologische Produkt auf, und verbreitet die Krankheit über das gastrische System. Es stimmt also ganz mit der Hamiltonschen Idee überein, der in Entzündungskrankheiten die Säste damit verdünnen, und Ausscheidung der Krankheit durch Stühle und Schweiss bewirken wollte. (Journ. de med. Sept. 1790. Nr. 2.)

Auch Kuhn hatte schon die Idee, dass das Quecksilber durch seinen Reiz in den ersten Wegen die Materie, welche die Pseudomembran bilde, von der Luftröhre ableite. (S. Michaelis Bibliothek t B. p. 113.) Diese kritische Veränderung bemerkte Autenrieth immer erst nach 12—24 Stunden. Wenn der Merkur früher Erbrechen mächte, so gab er gleich eine neue Gabe, die dann blieb. Als

erste unmittelbare Wirkung bemerkte er eine Herabstimmung der Spannung im Pulse und im ganzen Körper, durch den Ekel (p. 36) eine Umänderung der pathologischen Schärfe (?) und dann die überwiegende Thätigkeit der gastrischen Organe. - Es ist bekannt, dals die Quecksilber-Kalke den Magen besonders stark und permanent reizen; und so die beabsichtigte Wirkung, Ableitung der im leidenden Organ angehäuften Erregbarkeit bewirken können, indem sie die unterdrückte Energie der Magennerven wieder herstellen. Aber könnte man mir sagent streitet mit dieser Ansicht nicht der Nutzen der Merkurialsalbe? Das ist der Fall allerdings, wenn wir uns die Wirkung dieses großen Mittels zu einseitig denken, und seinen mächtigen belebenden Einfluss auf das ganze lymphatische System seine specifische Wirkung auf die Speicheldrüsen, seinen Einfluss auf Harn-Vermehrung; Schweiß und Stuhlgang vergessen.

Aber wie wirkt denn die Salbe? Nicht durch Nervenleitung, sagt Gutfeld, oder durch directe Penetration, weil es kein slüchtiges Mittel ist (p. 73). Auch durch Einsaugung könne sie nicht in so kurzer Zeit der sehlerhaften Absonderung steuern; nach mehrtägi-

gem Gebrauch könne sie allerdings dadurch wirken, wenn sich nur die Krankheit danach verzügern wollte (p. 74). - Die obigen Beobachtungen des Hrn. Dr. Ellissen sind allein hinreichend, die schnelle Wirkung des Quecksilbers zu beweisen, noch mehr thut es die Hillsche, nach welcher von 3ß Zinnober, durch Räucherung in den Mund und die Nase gebracht, binnen 3 Stunden ein Speichelfluss erfolgte (Edinb. Versuche 4. Bd.). Ueberhaupt ist es von der Erfahrung längst widerlegt, dass nur uns flüchtig scheinende Substanzen, sich schnell dem Körper mittheilen können. Ich wiisste nicht, dass man den Coloquinten eine slüchtige Eigenschaft beigelegt hätte, und doch sah man Erbrechen entstehen, wenn man sie auf die Magengegend legte, und Quecksilber, das vermöge seiner enormen Theilbarkeit die entferntesten Theile des Körpers durchdringt, und zu kräftigen Gegenreizen anspornt, das allerauflüsendste Mittel, sollte nicht schnell, am gefässreichen Halse angebracht, auf die Gefässe der Luftröhre wirken können? Wer daran zweiselt, der lese doch nur J. F. Ellers medicinische und chirurgische Anmerkungen (Berl. 1730. (p. 243), hier findet man, dass ein blos 4tägiger Aufenthalt eines jungen Mannes in der Salivations-Stube, wo damals 5—6 durch die Stricade salivirt wurden, den heftigsten Speichelfluss hervorbrachte. — Ich sihre diese Thatsachen hier absichtlich an, um meinen Mitärzten ein neues Mittel gegen den Croup:

# Die Anwendung des Quecksilbers in Dunstgestalt

vorzuschlagen; ich werde es nicht unterlassen, bei erster: Gelegenheit Versuche damit zu machen, da man auf diese Weise die Luftrühre am unmittelbarsten berühren, und nach Hills Beobachtung eine andere organische Thätigkeit in der Nachbarschaft des leidenden Theils hervorbringen kann. - Man wende mir nicht mit Hrn. Professor Autenrieth ein: der Merkur wirke beim Croup nicht, indem er Salivasion errege, weil er das in andern hitzigen Fiebern, wo er hülfreich wirke, auch nicht. thue. Für's erste ist es sehr unrecht, unsre Krankheit mit einem hitzigen Fieber vergleichen zu wollen, da wir es hier besonders mit einer örtlichen Krankheit zu thun haben, wobei das System oft wenig, oder doch nicht proportionell mit jenem, gewöhnlich nur secundair leidet; und zweitens haben wir un-

sere Krankheit, wie oben im 5ten Kapitel durch Wahlboms, Flormanns, Bards, Rumseys und Maerkers Beobachtungen gezeigt worden, nicht selten glücklich enden sehen, wenn die Natur selbst eine vicariirende Thätigkeit der Speicheldrüsen, eine kritische Salivation bewirkte. - Bei allen meinen Kranken, die Quecksilber gebrauchten, zeigte sich einige Wirkung auf das Drüsen-System, bei einigen sogar, wie das oben gezeigt ist, völlige Salivation. Thilenius versichert: dass sich die Kranken um so eher und früher erleichtert fühlten, je eher und häufiger Speichelfluss entstand, sah jedoch den Menkur auch ohne diesen wohlthun. p. 51 und 61. Michaelis d. j. sah von 44 Gran Quecksilber, in 3 Tagen einem 3 jährigen Knaben gegeben, eine so beträchtliche Wirkung auf den Mund folgen, dass dadurch ein Stück vom Rande des Oberkiefers, 2 Backenzähne und 2 Zahnkeime verlohren gingen. l. c. p. 61. So bekam auch Heckers Kranker während der Genesung vom leichten Merkurial-Gebrauch so lockere Zähne, dass er nicht kauen konnte, (l. c. p. 14). So sah Suthenie vom Calomel Genesung, nachdem es einen leichten Speichelfluss erregt hatte l. c. p. 179, und Bard versichert, ihn nicht

ungern, wenn auch nur selten gesehen zu haben p. 745. Hamilton sah dann in Entzündungskrankheiten am allergeschwindesten Besserung erfolgen, wenn ein Speichelfluss entstand, und oft erfolgte nicht die mindeste, bis er eintrat. (l. c. bei Duncan.) So sah endlich Vicat, dass ein Greis durch einen zufälligen Speichelflus nicht blos von seiner Paraplegie, sondern auch von seinem Asthma befreiet wurde ( Nov. Act. Helvet. Vol. 1. p. 125). Wenn man also den Merkur geben wollte, um Salivation zu bewirken, so dürfte man doch diese Absieht wohl nicht mit Harles (Id. a. L. 6 B. 1 St. p. 128) ganz verkehrt nennen, denn diese sich öster wohlthätig zeigende Ausleerung schliesst die übrigen Wirkungen auf das Absonderungs-System, die Hr. H. specifisch reizend, auflösend, nennt, nicht aus. 🐫 🔡

Bard meint, das Quecksilber wirke, indem es, durch vermehrte Schleim-Absonderung die Haut von der Luftröhre losweiche,
und sie auflöße; ersteres will Autenrieth nicht
gelten lassen, er behauptet: es mache keine
weitere Einwirkung, keine sputa cocta. Diese sind es aber, wenigstens nach meinen Beobachtungen, womit die Haut ausgeworfen

wird. Der große Nutzen des Quecksilbers zeigt sich ja, nach des Verfassers eigenen Worten dadurch, und das Mittel soll so lange fortgesetzt werden, bis jeder Husten etwas aufbringt.

Das Quecksilber ist gerade deswegen in unserer Krankheit ein so großes Mittel, 1) weil es auf alle Systeme, besonders auf Excretions-Wege wirkt, am schnellsten und gewissesten auf die Speicheldrüsen, und auf die Lungen, wie es der eigenthümliche Mundgeruch noch vor der Salivation zeigt. Der sicherste Beweis von einer veränderten Absonderung in den Drüsen und Gefälsen der Luftröhre und der Lungen, die in diesem Localübel vom größten Nutzen seyn muß. (Vergl. Michaelis jun. l. c. p. 83. 84). Nachher wirkt es auf die Haut und den Darmkanal. 2) Weil es in sthenischen, den höchsten Grad ausgenommen, und in asthenischen Körper-Zuständen, ohne Anlage zur Gangraenescenz und nur nicht im colliquativen Zustande passt, und selbst da, wo man den Darmkanal oft ganz leer glaubte, noch breiartige kritische Stühle macht. - So behandelte ich vor anderthalb Jahren einen jungen Kaufdiener aus Grabow, dessen langsam entstande-

ner Typhus durch enormes Purgiren mit Glaubersalz eine solche Höhe erreicht hatte, dass ein stetes Singen, Rasen, Zähneknirschen, Flokkenhaschen, Herabsinken zu den Füssen, unwillkührlicher Stuhl + und Urin - Abgang und Brand am ganzen Rücken etc., kaum irgend eine Hoffnung zur Genesung übrig ließen. -Die kräftigsten diffusiblen und permanenten Reizmittel, kalte Umschläge über den Kopf fruchteten nichts, bis mich das starke Leiden des Gehirns auf die Anwendung des Quecksilbers leitete. Kaum hatte er es einen Tag mit Opium genommen, als mehrere grüne breiartige Stühle entstanden, ein allgemeiner Schweiß ausbrach, und diese Ableitung vom Nervensystem, den Kranken wieder zum fühlenden Menschen machte und eine Genesung durch Stärkung zuliess. - Der tresliche Hegewisch hat Rocht, wenn er im 6ten Bande des Hornschen Archivs p. 212 sagt: Es giebt nur ein Mittel, das fast ohne Ausnahme cum euphoria Stuhlgang schafft, und das ist Calomel. Eben so sehr hat Gutfeldt Recht, wenn er in eben diesem Archive sagt: Wenn Mercurialia einen Bauchfluss erregen, bleiben sie auf den übrigen Körper unwirksam. Man sieht daraus; dass ich vom Quecksilber keine

Diarrhoé, sendern nur das als wohlthätig erwarte, was man kritische Stühle nennt. -Man verzeihe mir diese Abschweifung, und erlaube mir, noch eine neue Anwendungsart des Quecksilbers zu empfehlen, weil es unser Zweck seyn muss, die Wirkung desselben auf alle Systeme recht schnell zu beschaffen, und durch Anwendung des Merkurs auf mehreren Wegen dem raschen Gange der Krankheit auf nicht weniger rasche Weise Einhalt zu thun. Die Natur zeichnet uns hier selbst den Weg vor; sie hebt die meisten Kinderkrankheiten, indem sie andere vicariirende Thätigkeiten hervorbringt. So verschwindet die Entzündung des Zahnsleisches beim Zahnen, wenn sie eine Blennorhoe der Därme hervorbringt. So weicht die Milchborke, wenn der Urin den Geruch des Katzen-Urins annimmt, Konnte Asellini (1. c.) eine nicht blos venerische Augenentzündung, sondern auch einen hartnäckigen periodischen Kopfschmerz heben, indem er eine Sublimat-Auslösung öfter in den Mund nehmen liess, sollten wir denn nicht durch dasselbe Mittel bei Erwachsenen, oder verständigen Kindern, hier, in der Nähe des leidenden Theils angebracht, um so mehr Nutzen erwarten können?

Es hat wenigstens den Nebennutzen, die eindringende Luft zu mildern und anzufeuchten.

Als Gegner des Quecksilbers zeigen sich besonders Gutfeldt und Kapp. Jener ist es aus theoretischen Gründen, die auf vermeintlich zu langsame Wirkung und auf der purgirenden Kraft des Mittels beruhen (p. 77. 78). Man muss sich wundern, dass Gutfeldt von der langsamen Wirkung spricht, da er selbst im 7ten Bande des Hornschen Archivs p. 205 berichtet, dass zwei Frauenzimmer, kaum eine halbe Stunde nachdem jede 3 Gran Hahnemannsches auflösliches Quecksilber genommen, Uebelkeit, Erbrechen, und gleich hinterher einen starken Speichelfluss bekommen, welcher bis auf den Abend gedauert, - Eine schnellere Wirkung kann man ja gar nicht erwarten! Gesetzt sie sey auch eine Ausnahme von der Regel, so haben wir auch eine so ganz schnelle Einwirkung nicht nöthig, und können sie theils durch stärkere Gaben, theils durch Anwendung des Mittels auf den oben vorgeschlagenen mehrfachen Wegen befördern. Einem 10 hrigen Mädchen gab ich 3 Gaben Calomel gegen Würmer, und den folgenden Tag bekam sie schon starke Salivation und Mundgeschwüre.

Kapp ist dagegen, weil er hier, wo Sauerstoff zu entziehen sey, vielleicht noch mehr absetzen könne, (p. 230) und, was wichtiger ist, weil alle von ihm damit behandelte Kranke ein Opfer des Todes geworden. Man solle hier durch Aderlässe etc. Säfte entziehen (p. 231). — Schade, dass uns der Verfasser keine dieser Beobachtungen mitgetheilt hat!

Auch Pearson zieht seinen Aether, Antimonialia und Brechmittel vor, weil diese schneller auf das absorbirende System wirkten (p. 8. 9).

Michaelis sagt: er wisse, dass Bard, welcher bekanntlich den Merkur für das Hauptmittel hält, manches Kind trotz seines Gebrauchs verloren habe. (Richters Chir. Bibl. 1. c. p. 746).

Maerker sah in seiner Epidemie nicht den geringsten Nutzen davon. Beim Nacht und Tag fortgesetzten, kräftigsten Gebrauch, ging das gangraenöse in das membranöse Stadium über und tödtete (p. 127).

Cheyne versichert, niemals einigen Nutzen davon beobachtet zu haben (l. c. p. 128).

Des Essart wendet ihn nicht an, weil er Salivation befürchtet.

# Wann soll man eigentlich das Quecksilber geben?

Ein noch so vortreffliches Mittel kann unmöglich in allen Fällen helsen. Im Individualisiren besteht gerade die große Kunst des Arztes. Die häufige Wiederherstellung von Kindern ohne einen Gran Quecksilber zeigt deutlich, daß es nicht das einzige Rettungsmittel sey (Albers Vorrede zu Home p. 8). - Selbst nach angestellter Blutausleerung gab es Hopf p. 61 einem 3jährigen Kinde, auf die zweckmälsigste Art vom Ansange an, ohne den mindesten Nutzen; so auch Thilenius, der bei einem schwächlichen Kinde gleich Moschus damit verband p. 57. - Man sieht also hieraus das Autenrieth zu weit geht, wenn er den Merkur so unbedingt empfiehlt. Hegewisch sagt sehr richtig: der Arzt, der in gleichen Fällen allezeit gleiche Mittel anwendet, und anwenden sah, darf sich nicht auf seine Erfahrung berufen, wenn es den Vorzug einer Methode vor einer andern gilt. l. c. p. 107.

Hier also noch einige aus der Erfahrung abstrahirte genauere Regeln zur Anwendung des Quecksilbers:

1) Es ist eine bekannte Sache, dass der Merkur in Entzündungs-Krankheiten nur dann passt, wenn kein Blut mehr abgezapst werden dars. (S. Vogels Programm über die neue entzündungswidrige Heilart durch Quecksilber. Rostok 1802 S. 18.) Man habe den Gewinn dadurch, meint dieser geschätzte Arzt, dass man die zweite Venaesection und so die Kräste spare. Dies ist auch ganz die Hamiltonsche Maxime, und der gründliche Recensent der Autenriethschen Schrist in der Allg. Lit. Zeitung versichert, dass er bei Vernachlässigung des Aderlassens den Tod unvermeidlich gesehen, selbst wenn innerlich reichlich Quecksilber gegeben worden.

Wenn uns daher ein Kind vorkommt, dessen Croup plötzlich bei guter Gesundheit eintrat, dessen Faser straff war, dessen Gesicht glühet, wo der Puls außer der Schnelligkeit beträchtliche Härte zeigt, dessen Haut heiß, dessen Krankheit anhaltend oder wenig remittirend ist, wo die Lokal-Zufälle, namentlich der Schmerz im Halse, beträchtlich sind, etc. da säume man ja nicht, wie es im Kapitel vom Aderlaß gelehrt ist, dem Blute zuvor Luft zu schaffen. Es ist daher wohl zu unbedingt, wenn Harles Journ. Bd. 6. St. 128. sagt: das Calomel zur rechten Zeit: 1, h. gleich im Anfange gebraucht, leistet

sehr viel, wie es zwei, blos durch dasselbe in 3-4 Tagen vom äußerst hestigen Croup Genesene beweisen.

Wo ein Kind vorher reichlich gegessen, hatte, wo es wohl während der Krankheit noch mit Appetit als. da leere man gleich nach der Blutausleerung den Magen durch ein Brechmittel aus, weil sonst der Mercur fruchtlose wässrichte Stühle macht.

Bei bleichen welken saftreichen Subjecten, wo man Milchborke, Krankheiten des Lymphsystems, überall Neigung zu exsudativen Entzündungen bemerkte, wo die Zufälle minder stürmisch sind, da greife man gleich zum Mercur.

Man vergifte nicht, aber man spiele auch nicht mit dieser wichtigen Arznei. Nicht die Jahre allein, mehr das dringende der Gefahr müssen uns leiten, ob wir stündlich oder alle halbe Stunden ½—2 Gran geben sollen. Nur Nebenzwecke können uns bestimmen, seltnere und größere Dosen zu geben, Z. E. der Wunsch gleichzeitig Brechen zu erregen, oder wie Redmann Laxiren zu bewirken, und so den aufgetriebenen Leib von gastrischen Unreinigkeiten oder Wurmschleim zu befreien. Man weiß kaum ob man seinen Augen

trauen darf, wenn man in der neuesten Schrift über den Croup, die mich der Name Marcus mit solcher Begierde ergreifen ließ, den Rath findet: innerhalb 48 Stunden 2 — 400 Gran Calomel zu geben, und stündlich mit 5 — 10 Gran, bei 2 jährigen Kindern ohne Bedenken gleich anzufangen!! Zu solchen Behauptungen hätte selbst ein berühmter Mann Belege geben missen! Aber danach sucht man in dieser Schrift vergebens!

Da, wo die Witterung den Croup begünstigt, wo mehrere Kinder gleichzeitig oder nach und nach daran leiden, da fürchte man sich nicht vor der reizenden Kraft des Merkurs, sondern unterdrücke sogleich die Krankheit damit, und lasse es nicht zu dem Grad der Entzündung kommen, der Aderlässe fordert. Thilenius ließ seinem 4½ jährigen Sohne, dessen Croup er entstehen sah, gleich Quecksilber nehmen; nach 3 Pulvern war die Krankheit merklich gemindert, 12 Gran, die Salbe aus Quecksilber, und ein Vesicatorium hoben sie ganz. — Auf gleiche Weise rettete er ein 6 jähriges Mädchen.

Mein 36ster Kranker, der 4jährige Sohn des Regierungs-Registrators Paschen, hatte sich beim Beschauen der Weinachtsgeschenke

erhitzt, und muste des Abends im Schneegestöber nach Hanse getragen werden. Den Nachmittag zuvor war er schon heiser gewesen und hatte gehustet. Stündlich hatte sich heides vermehrt. In der Nacht weckte mich der Vater selbst, weil der Husten einen so pfeisenden bedenklichen Ton angenommen hatte. - Nicht blos der bellende Husten, sondern auch das Pfeisen beim Athmen überzeugten mich, dass hier ein sich bildender Croup sey. - Ich liefs ihn stündlich aus der Betäubung wecken, um 1 Gran Mercurius dulcis geben zu können. Nach 7 Gran und 3ij Unquentum neapolitonum, war das Pfeisen nicht mehr so fein, nur noch beim Husten merklich. Zwei Gran Brechweinstein machten nun reichliches Erbrechen und schafften unter vielem andern Schleim einzelne Streifen der charakteristischen dünnen Pseudomembran weg. Die Schläfrigkeit liefs nach, und der Kleine konnte nun deutlich die Stelle, worllber er im Halse geklagt hatte, zeigen. La war der vordere Theil des Kehlkopfs. Die Mundeln waren gar nicht geschwollen. Ich liels jetzt ein Senega-Decoct aus anderthalb Quentchen auf 5 Unzen Wasser mit 1 Quentchen Salmiak, eben so viel Sülsholz-Extract und

zwei Loth Meerzwiebelsaft, stündlich zu einem Esslöffel voll nehmen. Danach folgte starker Schweiß. Noch ein Brechmittel, Camphor-Tücher auf die Brust gelegt, Fortsetzung der Neapolitanischen Salbe, gaben dem Husten völlig den Ton des catarrhalischen, machten ihn dem der beiden Brüder gleich, der auch rauh, aber nur exspirando, nur catarrhalisch war, den ich aber wenn ich mich, vielleicht wie Autenrieth, hätte täuschen lassen wollen, gar leicht hätte Croup-Husten nennen können, weil die feuchte Witterung des Decembers, der nur 3 Grad Frost und viel Schneegestöber hatte, mir 2 andre Croup-Patienten brachte, wovon ich den einen mit Hrn Dr. Litzmann in Gadebusch vergebens herzustellen suchte, die keimende Krankheit des andern, meines 38sten Kranken, aber in der Geburt erstickte. Es war der Sohn des Justiz-Rath von Mecklenburg, welcher seit a Jahren so heiser geworden war, dass. ihm nun seine Stimme den Dienst ganz versagte. Der Athem selbst war zwar noch frei und rein, aber der Husten war so trocken, so fein bellend geworden, dass ich gleich zur Senega schritt, welche die Constitution des Kindes mir zu erfordern schien, und Calomel auf die

Zunge streuen ließ, wonach der Husten gleich mit Auswurf verbunden wurde, und der Kranke in drei Tagen hergestellt war. Er bekam vom Gebrauch des Merkurs kleine Bläschen wie Frieselköpfe am Munde, der vorhergehende Kranke aber nur Schmerzen am Gaumen, die bald wichen.

- 2) Man gebe den Merkur nicht, wo die Krankheit einen gangraenescirenden Charakter angenommen hat. *Maerker* sah unter diesen Umständen vom reichlichsten Gebrauch nicht den geringsten Nutzen. 1. c. p. 127.
- 3): Man höre da auf, wo Schleimgerassel hinlängliche Lösung der Pseudomembran anzeigt, oder wo uns die Erschöpfung zeigt, daß mehr reizende Mittel angewandt werden müssen, oder wo beträchtliche Zufälle der Salivation eintreten; wo das nicht der Fall ist, kann man in längeren Zwischenräumen damit continuiren, selbst wenn schon Besserung eingetreten ist, weil diese oft täuschen und leicht neue Exsudation erfolgen kann.
- 4) Man verbinde den Merkur mit Mittein, welche den jedesmaligen Umständen
  angemessen sind. Wir wissen, dass ein groser Vorrath von Säure im Magen der Kinder besindlich sey, nehmen wir bei Anwen-

dung des Merkurs keine Rücksicht darauf, oder gestatten wir, wie Grapengiesser l. c. p. 390. den Genul's von sauren Gurken, so können die großen Dosen, worin man ihn reicht, gar leicht Erbrechen, Leibweh und wälsrige Diarrhoeen verursachen, deswegen ist der Autenriethsche Zusatz von Magnesia sehr zweckmässig. Der Fall ist wohl sehr selten, dass Quecksilber einen so trägen Stuhlgang verursacht, dass man sich wie Anderson gezwungen sieht, Abends einige Gran Jalappe zuzusetzen (p. 236). Im Gegentheil muss man wohl zuweilen, nach gehörig verminderter Blutmasse, wenn Gepolter im Darmkanal etc. wässrige Diarrhoeen fürchten lassen, oder wie Jonas will, (p. 149) schon wirklich verursacht haben, ganz kleine Gaben Opium hinzusetzen; hier aber nicht, wie Rumsey, von einem Theelöffel voll Syrupus papaveris albi Hemmung erwarten. Ob der Zusatz des Opii gefährlich sey, (den Hecker so sehr rühmt,) wie Hopf p. 59 meint, darüber s. das Kap. von den krampfstillenden Mitteln.

Eine 5te Regel ist es: den Merkur, besonders mit Magnesia, nie anders als mit Syrup angerührt, nur nicht, wie Anderson, mit
Syrupus aceti, zu geben, weil sonst das Pul-

rer statt in den Magen zu kommen, im Löffel liegen bleibt, die Magnesia sich ohne diesen leicht im Schlunde, an der Epiglottis festsetzt, und dann, wie ich es öfter gesehen habe, den heftigsten Krampshusten bewirkt.

6 tens, ist die große anthelmintische Kraft des Quecksilbers bekannt, und dadurch wird das Mittel im Group noch viel wichtiger; aber bei reizbaren Kindern können diese Insassen nur zu leicht Krämpfe verursachen und so die Krankheit verschlimmern, wenn man nicht nebenher Milch, Mandelmilch und andere einhüllende Sachen trinken läßt.

Dass man 7 tens nicht gleichzeitig mit dem Merkur Säuren und Neutralsalze \*) anwenden dürse, wenn man nicht Koliken und Durchfälle hervorbringen will, ist zu bekannt, wie so viele andere Regeln, die deswegen dem erfahrnen Arzt nur langweilig seyn dürsten; ohnehin muß ich sürchten, dies schon durch die Länge dieses Kapitels geworden zu seyn. Aber die Wichtigkeit des Heilmittels wird meine Aussührlichkeit entschuldigen.

<sup>\*)</sup> Thilenius gab jedoch, bei unterlaufendem oder erneuerrem Orgasmus, Salpeter und Quecksilber abwechselnd in einem Tage, p. 51.

## IV.

## Nachricht

von dem bösartigen Nervensieber, welches 180% epidemisch in Weimar grassirte.

Von

Dr. Joh. Christ. Schluitter, pract. Arzt zu Weimar.

## (Fortsetzung.)

Häufig sahe man, besonders bei Mädchen die sonderbarsten Krämpfe. Einige fingen, wenn sie vorher ganz vernünftig gesprochen hatten, auf einmal an zu singen, zu lachen, oder sie fielen in eine nicht zu unterbrechende Redseligkeit, die — wie ich in einem Fall beobachtete — häufig von einer Reihe von andern zwar artikulirten, aber ganz unverständlichen Tönen unterbrochen wurde, welche

den Abzeichen und Tönen einer ganz fremden Sprache, wie der persischen und sinesischen, glichen; andere hingegen wurden von
einer plötzlichen, mehrere Minuten, ja Viertelstunden lang dauernden Sprachlosigkeit befallen, und in einem Fall dauerte dies Unvermögen zu sprechen bei Bewußstseyn, 10 Tage
lang; noch andern wurde der ganze Körper
gewaltsam und furchtbar von Krämpfen auf
und nieder gerissen, oder sie bewegten nur
Arme und Hände unwillkührlich in der Luft
in einem Kreise herum, oder sie machten Bewegungen zum Tanzen. So sonderbare und
immer neue Auftritte sahe der Arzt fast täglich in dieser vielgestalteten Krankheit.

Inzwischen, so mannichfach auch diese Aeusserungen waren, so war doch der Karakter dieses Stadiums immer entweder gastrisch, oder synochisch, oder beides zugleich, oder auch mit einem katarrhalischen Anstrich verbunden, selten rein nervös, und die richtige oder unrichtige Beurtheilung und davon abhängende Behandlung dieser Zustände, war, wenn nicht allemal für das Leben oder den Tod des Patienten, doch für den folgenden Gang der Krankheit und selbst für die Re-

Ea

onvalescenz von der größten Wichtigkeit. Bloße Berücksichtigung des Nervensiebers und in dieser Hinsicht gegebene Mittel, wie Valeriana, Kampher, Opium etc. schadeten fast durchgängig mehr, als daß sie nützten, sie verschlimmerten alles, die Kranken singen an zu phantasiren, zu rasen, und beharrte man doch dabei, so konnte schnell ein Schlagsluß entstehen.

Adergelassen habe zwar weder ich, noch irgend ein andrer Arzt, aber doch war oft der entzündliche Karakter so hervorstechend, der Puls so voll und hart, die Hitze so übermälsig groß und wahr, dass man häufig mit Vortheil nichts geben konnte, wie kühlende Emulsionen, auch wohl mit etwas Nitrum versetzt. Dass der Karakter des ersten Stadiums auch der am meisten adynamischen Fieber fast immer entzündlich seyn müsse, das zeigt eine Behauptung des Dr. Rush, welcher die größere Tödtlichkeit der zweiten gelben Fieber-Epidemie blos dem Umstande zuschreibt, dass man zu wenig Adergelassen habe. wenig ich auch hierin seiner Meinung seyn möchte, so konnte doch unmöglich ein so berühmter Arzt eine solche Behauptung wa-

gen, wenn nicht wenigstens einigermaßen die Umstände und Zufälle seine Meinung gerechtsertigt hätten. Wo aber der synochische Karakter nicht so hervorstechend, aber doch auch eben nicht Uebelseyn und Neigung zum Brechen vorhanden war, da bekam nichts besser, als ein leichtes Infusum von Valeriana, worin zu einer Colatur von etwa Ziv. noch magnes. mur. und acid. tart. ess. pur. ana 3j. nebst einem Syrup. a. Liq. m. a. H. hinzugesetzt Oft, besonders wenn sehr starke Krämpfe, auch wohl Mangel an Leibesöffnung da waren, mässigte die Hestigkeit aller Zufälle nichts besser, als eine Dosis Ricinus-Oel. So sehr eigentliche Absührungsmittel selbst in diesem Zeitpunkt geschadet und den Uebergang ins paralytische Stadium würden befördert haben, so wohlthätig wirkte hier dies gelinde abführende Oel. Es verdiente mit Wahrheit den Namen des Wunderüls, so schnell beruhigte es oft die heftigsten Zufälle, besonders Krämpfe. Inzwischen war auch hier ein Brechmittel das vorzüglichste und Hauptmittel, dessen Anwendung man beinahe durchgängig möglich zu machen suchen musste. Erlaubten es die Umstände, so gab man es sogleich. War aber die entzündliche Spannung zu groß,

oder doch die gastrischen Symptome nicht hervorstechend genug, so gab man erst jene Mittel zur Vorbereitung. Doch mußte man es immer so früh wie möglich geben, denn jede Verspätung war bedenklich.

Wenn nach allen diesen Mitteln, selbst nach dem Vomitiv, die Hitze und Trockenheit, ein etwas voller Puls, und bittrer Geschmack nebst den andern Zufällen noch fortdauerten, also der gastrische und synochische Karakter nicht ganz verschwunden war, man aber doch nun mehr auf das Nervöse überhaupt Rücksicht nehmen mußte, so that nun nichts besser, als ein etwas starkes Infusum von Valer. mit etwa 5 Quentchen Sal. mir. Gl. und zu einer Colatur von Ziv noch Vin. emet. 3ß nehst Liq. m. a. H.

Zum Getränk verordneten wir in dieser, wie in den folgenden Perioden der Krank-heit fast nichts wie Wasser und Wein, oder auch Vitriol- oder Salzsäure unter das Wasser gemischt. Von diesen Säuren merke ich an, dass sie Anfangs der Epidemie sehr gut bekamen. In der Folge aber, wo eine große Neigung zu Durchfällen und äußerst starke ngegriffenheit der Brust sich mit der Krank-

heit verbanden, waren sie selten dienlich, man mußte sie oft aussetzen und durch einwikkelnde Getränke ihren Schaden wieder gut machen. Der Gebrauch der Säuren nach Reich's Methode war durchaus nicht anwendbar. In einem einzigen Fall, wo ich sie so versuchte, erregten sie die schrecklichste wässerigte Dfarrhoe, die den Kranken schnell dem Grabenahe brachte.

. Ließen bei dieser Behandlung, die ich nur ganz im allgemeinen andeuten konnte, und welche durch die individuelle Konstitution der einzelnen Kranken mannichfache Modifikationen erlitt, ließen, sage ich, hierbei in einem Zeitraum von 4 bis 7 Tagen - denn auf so lange konnte man die Dauer dieses Stadiums annehmen — alle Zufälle nach, minderte sich das Kopfweh, der Schwindel, verlor sich der bittre Geschmack, wurde die Zunge und Haut feucht, der Puls mehr normal, kam etwas Schlaf, auch wohl etwas Appetit zum Essen, so war die größte Hoffnung vorhanden, dass die Krankheit hier stehen bleiben und nicht in das ate Stadium übergehen würde. Um der noch rückständigen allgemeinen Schwäche zu begegnen, gab man noch

stärkende Mittel. Ein leichtes Decoct der Kaskarille bekam jetzt sehr gut, sonst auch China oder ein Infus. Valerian. mit bittern Extracten.

Traten hingegen jene Hoffnung gebenden Zeichen nicht ein, und zögerten länger und länger, so gieng die Krankheit unaushaltsam in das 2te Stadium über, in das des reinen Nervensiebers mücht ich sagen, wo alles synochische und gastrische verschwand, wo man wenigstens auf das letzte, wenn man es im ersten Zeitraum übersehen oder vernachlässigt hatte, nicht mehr besondre Rücksicht nehmen konnte, sondern einzig den jetzigen Karakter der Krankheit im Auge haben musste. Es ist übrigens unmöglich die Kennzeichen des Uebergangs in dieses Stadium genau zu bezeichnen, bestimmt anzugeben, wenn man mit jener Methode, welche das erste erfoderte, aufhören, und in die, dem jetzigen angemessene übergehen konnte und musste. Es giebt Abstufungen, Schattirungen in dem Verlauf von Krankheiten, welche sich mit keinem Pinsel mahlen, mit keiner Feder vorzeichnen lassen, deren Auffassung ewig nur dem innern Auge, einem gewissen Takt des Arztes überlassen bleiben muss. Es zeigt sich hierin, dass die praktische Medicin - und giebt es wold eine andre, als eine praktische? keine Wissenschaft, woll aber eine Kunst sey, wovon die Regeln und Mittel sich zwar leicht von allen erlernen lassen, deren Anwendung aber jedem verschlossen bleibt, dem 'nicht die Natur selbst dies Talent ertheilte. Es liegt hierin der Grund, warum nicht alle gelehrte Aerzte auch große Künstler sind, manche Künstler hingegen nichts weniger als wissenschaftliche Aerzte sind. Ihren Kunsttriebe vertrauend, heilen sie die schwersten Krankheiten zuweilen mit, gewöhnlich ohne Bewusstseyn; jene hingegen, welche sich aus Reslexion ihres Handelns bewulst sind, sind oft höchstens nur mittelmässige Techniker.

So viel ist gewis, so sehr ein zu reizendes Verfahren im ersten Stadio schädlich war, so sehr mußte man sich hüten, die schwächenden kühlenden Mittel zu lange fortzusetzen. So viel Glück ich auch bei Behandlung dieser Krankheit gehabt haben mag, so kann ich doch nicht umhin, in einem Fall mir Vorwürfe darüber zu machen, dass ich, und zwar aus zu großer Sorgfalt, und weil ich mich

von einer vielleicht mehr scheinbaren als wahren Hitze, verbunden mit einem vollen Pulse und rothem Aussehen, verführen ließ, in einem als Katarrhalsieber ansangenden Nervensieber jene Mittel, zu denen ich häusig noch Salmiak setzte, zu lange fortsetzte, bis plötzlich den 13ten oder 14ten Tag ein paralytischer Zustand mit solcher Hestigkeit eintrat, daß alle Reizmittel nicht mehr im Stande waren den Kranken zu retten.

Im allgemeinen wurde der Uebergang in dieses Stadium auch durch das Nachlassen aller stürmischen Bewegungen des ersten bezeichnet. Die Krämpfe, die übermäßige Hitze verminderten sich; aber dabei wurde die Haut und Zunge nicht feucht, zu der immer höher steigenden Schwäche gesellte sich ein Zittern der Hände; der Puls weniger voll, aber schnell, klein, häufig; der Urin mehr hell, ein Brausen vor den Ohren, eine Schwerhörigkeit, die auch wohl schon im ersten Stadio da war, blieb nun permanent und war mehr ein gutes Zeichen, besser, als wenn die Kranken zu leise hörten; dabei eine äußerste chwäche und Vernichtung aller Geisteskräfte. - Die Kranken vergalsen im eigentlichen

Sinne des Worts, das Wort im Munde, so sehr fehlte das Gedächtniss; Fantasieen nur während der Exacerbationen des Fiebers. Kam es weiter, so entstand eine gänzliche Gefühlosigkeit, moralisch wie physisch, was gewissermassen das allgemeinste und constanteste Zeichen dieses Stadiums war. Die Kranken 'klagten durchaus nichts, und gefragt, wie sie sich befänden, erhielt man stets die Antwort, dass sie wohl seyen. Noch höher steigend entstanden Zuckungen, Konvulsionen, die Kranken wollen immer fort; ein Delirium taciturnum et mussitans verlässt sie auch am Tage nicht; weißer Friesel, der häufig, doch nicht immer entstand, zeigte nur die hohe Gefahr, war aber weder kritisch noch todbringend; Carpologie, Myologie und Crocidismus; die Kranken fallen im Bett zusammen, sie suchen sich immer Luft zu machen; dabei der Puls äußerst klein, die Zunge rauh, aufgesprungen und breit aussehend,

Von allen diesen Erscheinungen, welche einzeln man sonst schon für tödtlich hielt, habe ich nur 2 Zustände angemerkt, welche den gewissen und nahen Tod verkündeten. Einmal eine ganz sleischrothe Zunge, welche die

Kranken oft zitternd aus dem Munde weit hervorstreckten, verbunden mit einer ganz veränderten und mehrere Töne höher als gewöhnlich gesteigerten Stimme, womit sich in einem Fall, bei einer Wüchnerin nemlich, wo aber auch Metritis hinzu gekommen zu seyn schien, noch eine Art von Hydrophobie verband, ein um sich Beissen, ein weit von sich Wersen des Speichels und Unvermögen-Flüssigkeiten zu schlingen; dann jenes famöse unbestimmte Greifen mit den Händen nach etwas in der Luft, worunter ich nicht das Suchen nach etwas an der Wand verstehe, auch nicht das Suchen und Finden von Ringen auf der Decke oder neben dem Bette, sondern nur ein ganz unbestimmtes langsames Greifen nach Etwas über sich in der Luft, womit sich zum Schluß bald ein kalter klebrigter Schweiss und Sopor verband. Diesem Schauspiel, wenn ich es bemerkte, habe ich oft lange mit Rührung zugesehen und mir es umsonst zu enträthseln gesucht, und eine auf physiologischen Zusammenhang gegründete Ursache aufzusinden mich bemüht, warum gerade dies Symptom in dieser Form so todtverkundend warum nicht eben so andre, diesem ähnliche? Ich konnte nicht umhin einen

solchen Sterbenden — denn das waren sie im eigentlichen Sinne des Worts — einem ins Wasser gestürzten zu vergleichen, der dem Untersinken nahe, noch nach jedem über ihm treibenden Strohhalme greift, vielleicht mit der, seinem fliehenden Geiste dunkel und trübe vorschwebenden Vorstellung, in ihm einen rettenden Baum zu ergreifen.

Außer dieser Aufeinanderfolge gefährlicher Symptome zeigte sich in diesem Stadio das heimtückische und bösartige der Krankheit auch darin, dass, außer der Angegriffenheit des Sensoriums und des sensiblen Systems überhaupt, noch jedes System organischer Gebilde insbesondere angegriffen wurde, und zwar eines nach dem andern mit ausgesuchter Bosheit, bis die ganze Integrität des Körpers völlig zerstört und vernichtet war. So entstand gewöhnlich erst sehr heftige wälsrige Diarrhoe, und die Krankheit schien sich hier besonders sixirt, den Darmkanal gleichsam gelähmt zu haben. Hörte diese etwas auf, so zeigte sich ein so heftiger mit so starkem oft blutigem Auswurf begleiteter Husten, daß man bestimmt glaubte, der Kranke würde, wenn nicht am Nérvensieber, doch an der Auszehrung sterben. Damit wechselte wohl

ein Leiden der Organe der Urinabsonderung ab, denn es entstand oft gänzliche Urinverhaltung, auch wohl, doch selten, zu vieles Urinlassen. Ja selbst das lymphatische System blieb nicht unangetastet, den in zweien der heftigsten Fälle entstand ein ordentlicher Speichelslus, und die Kranken kamen durch.

Was den Gang und die Dauer dieses Stadiums anlangt, so lag hierin gerade das, was unsere Krankheit von allen ähnlichen Epidemieen auszeichnete, und sie besonders merkwürdig macht. Gewöhnlich dauerte es, vom ersten Anfang der Krankheit an gerechnet, bis in die 5te und 6te Woche mit gleicher Gefahr fort, und ging erst dann in das dritte Stadium über, oder verlohr sich auch ohne diess in den Zustand der Reconvalescenz.

Uebrigens muss ich auch hievon anmerken, dass ich nach dem zisten Tage — Rückfälle ausgenommen — keinen habe sterben sehen, und ich bauete auf diese Beobachtung so sehr, dass ich oft, wenn ich über die Hartnäckigkeit dieses Stadiums und über die Unzulänglichkeit oder vielmehr über die gebundene Wirksamkeit der Kunst unzufrieden war, sehnlichst den Uebergang in die putride Periode wünschte, die ich nicht fürchtete, und in welcher ich auch keinen verlohren habe. Von iden 4 Todesfällen, die ich — 2 tödt-liche Recidive abgerechnet — gehabt habe, fiel einer auf den 21sten, der andere auf den 17ten, und 2 auf den 11ten Tag.

Was unsere Behandlung dieses Stadiums anlangt, so kann ich, in so fern ich die Krankheit gern schneller, aber freilich eben so sicher geheilt hätte, nicht viel tröstliches und rühmliches davon sagen. Auch hier durste man nichts übertreiben und man mulste duchaus. die Schnelligkeit der Sicherheit aufopfern. Ein nur etwas zu starkes Mittel konnte schnell Ueberreizung hervorbringen, welche schlimmer war als wirkliche Schwächung. Ein Decoct. Chinae mit etwas Baldrian und Liquor war oft schon zu reizend, eben so Serpentar, Calamus. China mit Magnesia abgekocht nebst Liquor, oder auch etwas Salmiak, oder Lapid. cancror. citr. zu einem China-Decoct hinzugesetzt, bekam im Anfange oft am besten. Dann traten oft solche Wechsel der Symptome ein, dass man sich begnügen musste, nur diesen zu folgen, um sie entweder zu beseitigen, oder doch die angegriffenen Organe so

viel möglich zu schützen. Der Widerstreit, die Disharmonie der Organe war so groß und unauslöslich, dass man nicht mit aller Wirksamkeit der Kunst auf Erhöhung der Kräfte hinarbeiten, sondern sich darauf beschränken musste, diese nur nicht zu sehr sinken zu lassen und die Natur ihrem eignen Gang zu überlassen.

Bei starker Diarrhöe gab ich gewöhnlich eine blosse Abkochung von Rad. arnica oder auch Columbo. Im höhern Grade, wenn die Diarrhöe immer zunahm, sich wohl Meteorismus dazu gesellte und Indicatio vitalis eintrat, wurde China mit Rad. Arnica in Abkochung mit etwas Opium gegeben oder auch China mit Campher; dabei Clystiere von Stärkmehl mit Rheinwein und einigen Tropfen Laudan. Lig. S., Umschläge über den ganzen Leib mit einem dicken Flanell, der in eine weinigte Abkochung von aromatischen Kräutern mit Cort. Quercin. getaucht war. In einem Fall, wo diess alles die Diarrhue nicht hemmte wurde dem Chinadecoct noch Alumen crudum mit Mucilago gum. arab. hinzugesetzt, und, als auch das nichts half, verband ich damit Terra Japonica mit Gumm, arabic, und Opium,

was den Durchfall stillte und den Kranken rettete.

War hingegen die Brust mehr angegriffen, waren die Kräfte noch nicht zu sehr gesunken und verlangte ein beständiges Fantasiren, Sehnenhüpfen etc. nicht ganz flüchtige Mittel, so gab ich in dem Fall nichts wie China mit Lichen. Island., zuweilen, besonders wenn etwa Diarrhöe dabei war, mit etwas Laudan. Liq. S., zuweilen auch mit Spiritus Minder. und Extract. Hyosc. Konnte man es aber wegen dringenderer Symptome nicht wagen diese sixen Mittel zu geben, so begnügte man sich neben den andern mehr angezeigten Mitteln einen blossen krampfstillenden Brustsaft zu geben und man wählte unter diesen solche, die zugleich wohlthätig für die Brust würkten wie Serpentar., Flor. Arnicae, Camphor. und vermied solche, welche die schon angegriffene Lunge noch mehr angreifen und ein idiopathisches Leiden derselben zurücklassen konnten, wie sehr spirituöse Dinge, Säuren etc. Denn es ist meines Erachtens nicht genug, dass der Arzt gerade nur die Krankheit kurire, welche er èben vor sich hat, er muss auch die Mittel zur Kur so wählen, dass aus ihrer

Anwendung in dieser Verbindung von Umständen nicht, nach Beseitigung jener Umstände andre Krankheiten entstehen, die nicht weniger gefährlich sind wie die erste. Er muß seinen Blick über die Gegenwart weg in die Zukunft erheben und über dem was er für sich hat, nicht das folgende vergessen.

Das Reichsche Fieber-Mittel hier hartnäkkig angewendet, würde die größte Zerstörung angerichtet haben.

War die Dysurie oder auch Ischurie dringend, so ließ man auf den Unterleib Oleum Hyosciam. camphorat. mit Laud. liq. S. einreiben, innerlich wohl ein paar Tassen Thee von Hanfsaamen und Wachholderbeeren. In einem sehr hartnäckigen Fall der Art Ol. Juniperi in Spir. nitr. dulc. und lauwarme Brei-Umschläge auf den Leib.

Ich brauche übrigens kaum zu erinnern, das bei hoher Gesahr, wenn die Delirien, die konvulsivischen krampshaften Bewegungen aller Art und selbst der soporöse Zustand immer mehr stiegen, auch äusere Reizmittel nicht vergessen wurden, so Senspflaster, das Waschen der Hände und Füsse mit aromatischem

Spiritus, das beständige Belegen der Herzgrube mit einem in solchen Spiritus getauchten Innerlich erhielten in diesen Fällen. Flanell. die Kranken häufig ein Decoct. Chin., mit Camphor und Moschus, oder auch ein saturirtes infusum von Valer., Serpentar. und Calamus mit Naphtha und abwechselnd damit besonders des Nachts Pulver aus Camphor und Moschus. In einem Falle, wo alle diese Mittel in der stärksten Anwendung unwirksam blicben, der Sopor immer höher stieg, aber keine kolliquativen Zufälle sich zeigten, wendete ich noch den Phosphor urinae an mit Schleim von Gumm. arab., Oel und Syrup. Die Wirkung war auffallend. Man hatte der Patientin - ein Mädchen von 21 Jahren, sonst blühend und gesund - 4 bis 5 mal von der Mischung gegeben, so dass sie 1 bis 12 Gran Phosphor bekommen haben mochte und noch sahe man nicht die geringste Würkung, der Sopor blieb und nur mehr von der Unrettbarkeit überzeugt, liess man sie ruhig liegen, ohne sich weiter zu bemühen, ihr noch etwas von der sließenden Flamme einzuslößen. Drei oder 4 Stunden hernach aber richtet sich die Kranke mit einemmal in die Höhe, sieht sich munter um und fodert zu aller Erstaunen etwas zu essen. Sie besserte sich auch von diesem Augenblick an sichtlich, doch aber behielt der Puls immer etwas gereiztes, sie delirirte zuweilen noch und nach 3 Wochen erfolgte ein Recidiv mit pneumonischem Zustand verbunden, was unrettbar eine Kranke hinwegraffte, welche ich als ein auffallendes Beispiel von dem Triumph der Kunst gern am Leben gesehen hätte.

Inzwischen bedurfte es solcher Exempel eben nicht, um die Macht der Kunst zu be-Denn, wenn sie auch gewöhnlich nicht im Stande war den Lauf der Krankheit zu hemmen und eher abzuschneiden, so sahe man doch deutlich, dass die Natur ihre Stütze nie und in keinem Augenblick entbehren konnte. Doch kann ich nicht umhin hier eines Falles zu erwähnen, wo bei den misslichsten Umständen doch der Kunst wenig Antheil an dem glücklichen Ausgang zugeschrieben werden konnte. Es war ein Knabe von 11 Jahren, welcher von dem heftigsten Nervensieber befallen wurde. Im synochischen Stadio nahm er zwar einige der gewöhnlichen Mittel, wie einmal ein Decoct. der Valer. mit Manna und Spir. Minder., auch eine Do-

sis Ricinus-Oel; auch rettete ihn, als er beim Uebergang ins ate Stadium von einem apoplectischen Zufall befallen wurde, eine Spanische Fliege im Nacken und Senfpflaster. Allein nach diesem Anfall und während dieses ganzen Stadiums, das an 3 Wochen dauerte, mit dem heftigsten Husten, abwechselnd Durchfall, Fantasiren, ganz schwarzer Zunge, brennender Hitze etc., nahm er durchaus keine Medicin mehr, trank nicht einmal Wein oder Wein mit Wasser. Worauf er mit der größten Hartnäckigkeit bestand und dessen Verweigerung ihm convulsivische Zufälle erregen konnte, das war Milch und zwar eiskalt, jedesmal aus dem Keller. War sie nur so wenig überschlagen, dass jeder andre sie noch würde sehr kalt gefunden haben, so schrie er so lange und fürchterlich bis man ihm die eiskalte Milch brachte, die man dann sogleich wieder in den Keller tragen musste. Eine Person hatte den ganzen Tag zu thun, ihm nur immer frisch die Milch aus dem Keller zu holen. So sehr ich an seiner Gene-- sung zu zweifeln Ursach hatte, so ist er doch jetzt völlig gesund, ohne allen Husten und trotz der gänzlichen Abzehrung vollkommen wieder bei Kräften. Sollte die Kälte des Getränks hier vielleicht alle Heilmittel entbehrlich gemacht und ihre Stelle ersetzt haben? Sollte die Milch an sich vorzüglich wirksam gewesen seyn?

Bei dieser Behandlung, welche ich ebenfalls nur ganz im allgemeinen habe angeben
können, wich nun noch zuweilen die Krankheit und hörte mit diesem Stadio auf. Gewöhnlich aber, wenn sie irgend einen hohen
Grad erreicht hatte, war alle Kunst nicht vermögend, den Uebergang in die 3te Periode,
in die der Putrescenz, zu verhüten — ein Zustand, welchen ich oft sehnlich wünschte, wenn
ich der unaufhörlichen Spannung und Aufmerksamkeit müde war, die der ewige Wechsel der Zufälle und Veränderlichkeit der Symptome und die danach sich richtende Behandlung erfoderte,

Die vorher immer noch bestehende Disharmonie der Organe, schien sich jetzt in die allgemeinste und furchtbarste Schwäche aufgelößt zu haben. Die Kranken fielen im Bett zusammen, waren oft nicht vermögend ein Glied zu bewegen, ja manchmal fesselte eine Steifigkeit, ein Rigor alle Gliedmaßen. Damit verband sich eine faulichte Versetzung

der Säfte, welche sich durch kolliquative Zufälle aller Art und besonders durch einen faulen aashaften Geruch zu erkennen gab, der das ganze Haus erfüllte, und vorzüglich um das Bett herum unerträglich war. Kolliquative Durchfälle und Blutflüsse entstanden auf allerlei Art. Einem Mädchen von 18 Jahren, die schon in der 6ten Woche lag, floss bei der geringsten Bewegung ein aashaft stinkendes Blut aus dem After, andern floss es eben so aus der Nase, Alle Excretionen, auch Urin und Schweiss, nahmen jetzt jenen faulen Gestank an, der dies Stadium karakterisirte. Selbst die Blutstriemen und Blutklämpchen, welche jetzt oft mit dem heftigen Husten ausgeworfen wurden, hatten diesen Gestank.

Petechien, Vibices erschienen nie, wohl aber ein weißer Friesel, doch nicht immer. Die Zunge schwarzbraun, trocken und aufgesprüngen. Gewöhnlich lagen die Kranken still in einem delirio taciturno, doch manchmal verfielen sie auch in Rasereien, und man war kaum im Stande sie im Bett zu halten — solche vorübergehende Kraft fand man zuweilen da, wo man kurz vorher kaum noch organische Lebensthätigkeit bemerkte.

ben übergieng, der überhaupt so schlecht war, dass die Verwandten nur mit Mühe zur fernern Anwendung von Arzneien zu bewegen waren, war die kräftigste Anwendung der mannichfachsten Reize nothwendig, um das fliehende Leben noch festzuhalten. Es wurde ihm 1 Löffel voll eines starken Infus. von Valer. und Serpent. mit Naphtha gegeben, 3 Stunde danach ein Pulver aus Moschus und Kampher, und die folgende halbe Stunde 1 - 2 Löffel voll ganz alter Rheinwein, mit unter 3 Tasse Bouillon und dabei des Tages 2 Klystire aus Valer., rad. Arnica, sem. Lini mit 1 Tasse Rheinwein, und äußerlich alle jene aromatischen Mittel. Senfpflaster oder spanische Fliegen wendete ich nie in diesem Stadio an.

Neigte sich dieses Stadium, das nie länger als 2 bis 3 Tage dauerte, zu Ende, ließen die Kolliquationen, die Delirien nach, verlor sich besonders der faulige Gestank, und schien sonach die Krankheit in die Periode der Reconvalescenz übergehen zu wollen, behielt aber der Puls immer noch etwas gereiztes, so brauchten wir häufig ein Mittel, das, abwechselnd mit mehr flüchtigen Mitteln gegeben, zuz vortreffliche Dienste leistete, nämlich

Pomeranzen - Molke mit Rheinwein bereitet. Auf 1 Maas Milch wurden 2 frische bittre Pomeranzen und 3 Tassen Wein genommen. Auch während der Reconvalescenz lies ich sie oft noch forttrinken, besonders wenn der Puls immer noch etwas gereiztes behielt.

Verschwanden nun sonach bei dieser Behandlung nicht blos die schlimmern Zufälle, wie die Colliquation, Delirien etc., sondern wurde auch die Zunge rein und feucht, der Puls langsam und natürlich; so konnte man sicher darauf rechnen, dass die Reconvalescenz sehr schnell vorübergehen und der Kranke nur wenig Stärkungsmittel zur gänzlichen Erholung nöthig haben würde.

Gewöhnlich dauerte noch der Husten mit starkem Auswurf fort, doch ein Decoct. Chinae mit Lichen Islandic. hob ihn bald, und wo das nicht genug wirken wollte, da gab ich gewöhnlich folgende Mischung, welche von ausnehmendem Nutzen war: R. Extr. Arnic. 3ß, Extr. Cardui ben. 3ij. solv. in Aqu. Hysop., Aqu. foenicul. ana Zij. Oxym. s. Zj. Spir. nitr. dulc. 3ß. M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Essöffel zu nehmen. Bei noch sehr

großer Schwäche setzte ich zu dieser Mischung wohl Naphtha Vitriol. oder Spir. Sal. amm. anis. Sonst wurden die gewöhnlichen Stärkungsmittel gegeben, oft; wenn die Kranken der Arznei überdrüßig waren, nichts wie Bischoff. Hierbei entstand nun schnell ein so enormer Appetit zum Essen, dass die Patienten ihn durchaus befriedigen mussten, und ich häufig nicht weniger über die Menge oft schwer verdaulicher Speisen erstaunte, welche sie zu sich nahmen, als darüber, dass sie es ohne Nachtheil thun durften. Nie habe ich aber gesehen, dass ein Rückfall aus Ueberladung und Indigestion entstanden wäre. Die 2 Recidive, welche ich sahe und die beide tödtlich waren, entstanden da, wo der Puls immer noch etwas gereiztes behalten hatte und der Appetit sich nicht vollkommen wieder einstellen wollte. Gewöhnlich schob man die Schuld darauf, dass die Genesenden sich zu bald der Luft exponirt hätten, eigentlich aber lig wohl der Grund in einer innern verborgenen Ursache, welche nicht hatte beseitigt werden können, und die der völligen Wiederherstellung entgegenwirkte. Beide Recidive entstanden in Fällen, wo die Krankheit nicht in das 3te Stadium übergegangen war,

wo sie mit dem 2ten als hitziges Nervensieber zwar aufhörte, der Puls aber nicht ganz ruhig und normal wurde und sie so, wie es schien, sich in ein schleichendes Fieber verwandelt hatte.

Aus der hitzigen Periode der Krankheit giengen zuweilen einige sixe verkehrte Ideen mit in den Stand der Genesung über, und verließen die Kranken nicht, so richtig und vernünftig sie auch sonst in allem dachten und handelten, so gut ihr Appetit und Schlaf war und ihre Kräfte sichtlich zunahmen. So sehr man besorgte, dass hier eine Verstandesverwirrung zurückbleiben möchte, so verschwanden doch auch diese Ueberbleibsel, so wie die Kräfte immer mehr zunahmen, und diese Verstandes-Schwäche war nur ein Beweis, wie sehr das Sensorium von dieser schrecklichen Krankheit angegriffen worden seyn mußte. - Ich verbot in diesen Fällen streng, den Kranken nie in ihren verkehrten Einbildungen zu widersprechen, und sie nicht mit Gewalt aus ihrem Ideenkreise herauszureisen.

In 2 Fällen entstanden nach dem 3ten Stadio, in dem Augenblick, wo alle Zufälle -desselben zu verschwinden und die Krankheit als Nervenheber aufzuhlirem schien, noch fürmliche Amfalle eines Wechseläebers mit einem nyo quotidiano. In beiden Fallen trat der Frost zu Mittage ein; in dem einen Falle machte des Fieber nur 5 Paroxysmen, in dem andern dauerte es 8 Tage. Bei dem Gebrauch der gewöhnlichen Stärkungsmittel, dem noch etwas Opium zugesetzt wurde, verschwand es.

In diesen nämlichen beiden Fällen, und nur in diesen, entstand noch ein andrer Zufall, der mir noch nie vorgekommen ist, und wovon der eine mir viel zu schaffen machte und die Genesung erstaunlich verlängerte, nämlich ein ganz unerträglicher Schmerz in den Fussohlen, welcher dem Kranken durchaus alle Ruhe, Schlaf und Appetit raubte. In dem ersten Fall, der mir vorkam, liess ich die Fülse mit Wachstaffet umwickeln und die Fussohlen mit einem schmerzstillenden zertheilenden Oel gelinde bestreichen - ich sage bestreichen, denn die geringste nur etwas rauhe Berührung machte die unleidlichsten Schmerzen - und dabei verlor sich das Uebel in 2 Tagen gänzlich. In dem andern, bei einem inngen Mädchen von 17 Jahren, war ich nicht glücklich. Als jene Mittel hier nichts wirkten, legte ich Gumm. Galban. als Pflaster auf. was eher die Schmerzen vermehrte, als verminderte, dann ein Empl. de Galban. croc. mit Camphor. und Ol. Cajeput; als das nichts half, ließ ich Opodeldoc einreiben, dann Fußbäder nehmen aus Hepar sulphur. und die Fißse räuchern mit Mastix und Storax. Innerlich gab ich zuletzt, da ich das Ganze mehr für einen Gichtzufall ansahe, auch die Fußzehen des einen Fußses ganz krumm gezogen waren, Gumm. Guajac. und andre Gichtmittel, wobei sich zwar das Uebel verlor, doch äußerst langsam, und die gänzliche Wiederherstellung außerordentlich verzögernd.

In dieser Periode der Genesung litten auch einige noch sehr an den aufgelegenen brandigen Stellen, welche mehr oder weniger lange eiterten und mit den gewöhnlichen Mitteln verbunden wurden. Eine einfache Wachssalbe mit Campher that oft am besten. Andre wurden mit Chinadecoct verbunden. Während des Nervensiebers selbst liefs ich solche anfangende wunde oder eiternde Stellen blos mit Charpie bedecken, und verbot schnell vorzüglich Bleimittel oder sonst starke trocknende spirituöse Mittel mit Alaun etc. Denn,

so viel Qual und Beschwerde er auch in der Genesung machte, so sahe ich doch diesen Zufall eher gern, verhinderte ihn wenigstens nicht, wo er sich zeigte. Alle diejenigen, die in der Genesungsperiode an einer solchen Eiterung litten, die konnten ihrer Gesundheit gewiss seyn und hatten von einem Recidiv, das allemal tödtlich, war, durchaus nichts zu Man konnte also wohl diesen befürchten. Zufall als heilsam und kritisch ansehen. Auch in dem eben erwähnten Fall hatte sich das 17 jährige Mädchen, das nach dem 3ten Stadio noch 8 Paroxysmen eines Wechselfiebers erdulden musste und dann die unausstehlichen Schmerzen in den Fussohlen bekam, durchaus gar nicht aufgelegen.

Ein großer Theil übrigens wurde gesund, ohne sich aufgelegen zu haben, und ohne sonst bedeutende Zufälle zu erleiden.

Andre Crises habe ich nicht bemerkt. Schweiße entstanden nie im 3ten Stadio. Nur wenn sich die Krankheit mit dem ersten endigte, war eine feuchte dunstende Haut und damit correspondirender Urin ein gutes Zeichen. Uebrigens muß ich gestehen, daß ich, die Gefahrlosigkeit, die Nichttödtlichkeit des

3ten

3ten Stadiums bemerkend, ein solcher Freund desselben wurde, dass ich es für heilsam, für kritisch zu halten sehr geneigt war. So unstatthaft nun aber auch die Benennung kritisch, selbst die von den ältern Schriftstellern recipirte Benennung einer gefährlichen Crisis; hier seyn mag, indem diese Veränderung sogefahrvoll war, dass sie, ohne die kräftige Gegenwirkung der Kunst, ohne Zweifel jedesmal den Kranken getödtet haben würde, also mit dem Begriff von Crisis gar nicht übereinstimmt: so dürfte es mir doch, wenn es mir um Meinungen und deren Behauptung auch nur im geringsten zu thun wäre, vielleicht gelingen, diese Idee durch einige Gründe zu rechtfertigen. Denn so lag das Gefährliche unsrer Krankheit überhaupt nicht darin, dass das Lebensprincip urplötzlich und gleichmäsig durch alle Systeme wäre angegriffen worden, in welchem Fall der Verlauf weit schneller hätte seyn müssen; sondern darin, dass der Organismus gleichsam nur theilweise von der Krankheit ergriffen, und dadurch ein. ungleichmässiges Wirken der noch, bestehenden Lebenskraft gesetzt wurde, das die höchste Aufmerksamkeit des Arztes verlangte, und ihn zwang, sich in seinem Handeln blos nach

den Zufällen zu richten, mit Rücksicht zwar auf die Adynamie der Krankheit und die Constitution, aber ohne die Kunst in ihrer ganzen Wirksamkeit anwenden zu können. Jetzt aber beim Eintritt des 3ten Stadiums war der Körper gleichmäßig durch alle Organe ergriffen, die Schwäche war allgemein, und man hatte nicht mehr zu besorgen, eine Ueberreizung in einem Theile hervorzubringen, indem man einem andern angegriffenen durch Reizmittel zu Hülfe kommen wollte und so den Tumult zu vermehren. Ist aber nun wohl Crisis etwas anders, als das Aufhören der disharmonischen Zusammenwirkung der Organe, als eine gleichmässige Vertheilung der Schwäche über den ganzen Körper? die sogenannten kritischen Ausleerungen sind sie etwas anderes, als eine blosse Folge, eine Begleitung - nicht aber die Ursache - dieser rückkehrenden Harmonie, der nahenden Gesundheit? Um die Sache von einer andern Seite zu betrachten, sollte nicht der Organismus, dem es an Kräften fehlte das feindselige Contagium entweder auszustoßen oder sich zu homogenisiren, vielleicht dieses Umschaffungs-Processes, der Fäulniss, bedurft haben, um diesen Stoff zu verflüchtigen? Wie dem auch

sey, diese äußerste Schwäche, verbunden mit anfangender Zersetzung der flüssigen Theile, beendigte schnell die kaum zu bezwingende Krankheit und zwar glücklich mit Beihülfe der Kunst, und diejenigen, welche dieses Stadium noch überstanden hatten, genasen im Durchschnitt schneller, als diejenigen, bei denen mit dem aten die Krankheit sich als hitziges Nervensieber endigte.

Was die Epidemie, ihren Gang und Dauer ganz im allgemeinen anlangt, so glich sie völlig dem Verlauf eines anhaltenden Fiebers, und man bemerkte und unterschied deutlich eine Zunahme, eine höchste Höhe und Abnahme derselben. Der Anfang war im August, die höchste Höhe Ende October und Monat November, Jund die gänzliche Abnahme verlor sich im Januar und Anfang Februars 1810. Die meisten Sterbefälle sielen in die Höhe der Krankheit, auch äußerte sich da die Ansteckungsfähigkeit am stärksten. Auch erschien nur so lange die Epidemie in der Form, wie ich sie angegeben habe. Im Monat Februar kamen noch einige Nervensieber, aber nur sporadisch, bei aller Heftigkeit ohne alle Gefahr der Ansteckung, und diese einzelnen Fälle hatten nicht mehr jene eigene Form und Andauer, wie während der Epidemie, sondern sie verhielten sich vielmehr ganz wie die gewöhnlichen Typhus - Krankheiten, so wie sie von den Schriftstellern angegeben und beschrieben sind. Der 9te und 11te Tag waren die entscheidenden.

Noch eine ganz andre Form zeigte dieser Typhus in einem nahgelegenen Dorfe, wo er im Januar 1810 ganz epidemisch zu werden anfing, und dessen Untersuchung und Behandlung mir von Polizey wegen aufgetragen wurde. Außer den gewöhnlichen Symptomen, Mattigkeit, Uebelkeit, Schwindel, Hoffnungslosigkeit etc. hatten die Kranken theils hestige Schmerzen im Halse, die das Schlucken sehr erschwerten, wo man aber bei der Untersuchung nichts von Bräune entdeckte, theils Schmerzen in den Schenkeln und Füssen, theils ein eignes Gefühl von Schmerz, Kriebeln und Unbehaglichkeit in der Herzgrube, das bis ans Ende anhielt und mit erstaunlicher Unruhe und Schlaflosigkeit verbunden war. Das ausgezeichnetste und allgemeinste aber war ein äußerst profuser Schweiß, welcher die ganze Krankheit dauerte, so wie auch, dass das Sensorium

gar nicht angegriffen zu seyn schien, denn kein Kranker fantasirte. Diarrhöe und Husten kam nicht. Die Krankheit hatte ziemlich die Form des Typhus, welcher unter dem Namen der Schweissucht, des englischen Schweißes bekannt ist. Die kräftigsten und mannichfachsten Reize waren nöthig, um die schlimmern Kranken zu retten. Säuren wurden hier weit besser vertragen, sie schienen sast unentbehrlich zu seyn. Gegen 30 Personen, die nur die bekannten Vorboten des Uebels klagten, und sich nach meiner Verordnung sogleich beim Eintritt derselben melden mussten, habe ich durch ein ganz einfaches Verfahren von der Krankheit befreiet. Ich gab nemlich zuerst ein Brechmittel und darnach liess ich ihnen einige Tage lang von dem Elix. Vitriol. Mynsicht. nehmen, täglich 3, 4 und mehrmal, wodurch die Krankheit abgeschnitten wurde.

Ich kann meine Abhandlung nicht schliesen, ohne gleichsam einen kritischen Rückblick auf unsere aufgestellte Behandlung zu werfen, meine nicht gänzliche Zufriedenheit damit zu erkennen zu geben, und Deutschlands Aerzte nochmals auf ein Mittel aufmerksam zu machen, das, wenn nicht eine sichrere, doch eine schnellere Hülfe verspricht. Was bei jener Behandlung die Sicherheit anlangt, so zeugt der Umstand, dass von etlichen 120 - 130 Kranken, wovon ein großer Theil alle Stadien der Krankheit zu überstehen hatte, nicht mehr wie 4 - zwei Recidive abgerechnet, - starben - wie ich glaube, hinlänglich dafür; was aber die Schnelligkeit betrifft, so war ich selbst immer höchst unzufrieden damit. Denn es ist in der That so wenig für den Kranken als für den Arzt eine erfreuliche Sache, einen Menschen mehrere Wochen lang ununterbrochen in Todesgefahr schweben zu sehen, ohne mit aller Kunst etwas anderes thun zu können, als mit gespannter Aufmerksamkeit der Natur jeden Wink abzulauschen und nur eben zuzusehen, dass sie in dem Tumult ihre Kräfte nicht gänzlich aufreibe. Ich war deswegen beständig auf ein Mittel und Methode bedacht, diese Krankheit schneller und einfacher, aber eben so sicher, zu beendigen. Unter allen schien mir keine passender als die Curriesche oder das Begießen mit kaltem Was-Inzwischen so sehr ich auch von der Nützlichkeit derselben überzeugt bin, so wagte ich es doch nicht Einmal sie anzuwenden,

da ich wohl sahe, mit welchen Vorurtheilen ich würde zu kämpfen haben, und wie sehr ein einziger missglückter Versuch mir in meinem Kredit würde geschadet haben. Ich will glauben, dass andere Aerzte aus eben diesem Grunde noch nicht mehr Versuche damit ge-. macht, und bis auf wenige Beispiele, ein Mittel so sehr vernachlässigt haben, das theoretisch sowohl, als nach allem, was englische und auch deutsche Aerzte davon beobachtet haben, die herrlichsten Wirkungen bei diesen adynamischen Krankheiten verspricht. Hat die alles wissende Theorie recht, wenn sie die Kälte für schwächend hält, so spricht das ganz und gar nicht gegen die Anwendung derselben in unserer Krankheit, vielmehr lässt sich eben daraus die große Wirksamkeit der kalten Affusion erklären, Schon nach Curries Regeln ist sie nur in den ersten Tagen des Fiebers anzuwenden, nur bei trockner brennender Hitze und je größer die Hitze ist, desto größer kann die Kälte seyn, Diess ist aber eben das synochische entzündliche Stadium, wo auch wir schwächende Mittel innerlich geben mussten, wo, nach dem Zeugnis glaubwürdiger Schriftsteller, auch in der Pest abführende Mittel gut thun, und wo die amerikanischen Aerzte selbst vom Aderlass als sehr vortheilhast im gelben Fieber sprechen.

Das Aderlass ganz abgerechnet, an dessen Nützlichkeit ich sehr zweifeln möchte, so habe ich aber schon oben gesagt, mit welcher äußersten Vorsicht man doch die schwächenden Mittel, so nothwendig sie waren, geben musste, indem ein nur etwas zu lange fortgesetzter Gebrauch derselben den Uebergang zum paralytischen Stadio befördern und dieses unheilbar machen konnte. So nützlich und unentbehrlich dennoch diese Mittel waren, so konnten sie doch leicht nicht zu ersetzenden Schaden stiften. Der Grund davon lag ohne Zweisel vorzüglich darin, dass sie neben der allgemeinen kühlenden, schwächenden Würkung, noch besonders den Darmkanal angriffen, und diese Theile, wenn nicht eben lähmten, doch in einen solchen Zustand von Schwäche und krankhafter Reizbarkeit versetzten, das sie der Schauplatz vieler lebensgefährlichen Symptome wurden und blieben. Um die Krankheit schneller abzuschneiden, käme es also darauf an, ein Mittel zu haben, das ohne jene Schwächung der Verdauungs-Organe, doch im Stande wäre den Hautkrampf zu lösen, eine gleichmässige Ausdünstung hervorzubringen und durch diesen erregten Kühlungs-Process die entzündliche Spannung des Organismus zu heben; das serner das auch in diesem Stadio schon angegriffene Nervensystem nicht schwächte, sondern vielmehr durch seinen Eindruck dasselbe erschütterte, umstimtme, und in vermehrte Thätigkeit setzte.

Wo können wir aber die Erfüllung aller dieser Anforderungen so befriedigend antreffen, als in dem von de Hahn schon vor vielen Jahren in Breslau im Typhus angewandten, dann nach langer Vergessenheit von Dr. Wright wieder hervorgesuchten und von Currie mit so vieler Wärme und Eiser weiter verbreiteten und zuerst auf bestimmte Anwendungs-Regeln gebrachten Heilmittel, nemlich in dem kalten Sturzbade, oder der kalten Affusion? Auch den Alten war die Anwendung des eiskalten Wassers in Krankheiten nicht unbekannt, und vor mehr als 100 Jahren verrichtete ein Mönch, Namens Bernard Maria de Castragiane damit Wunderkuren zu Palermo. Er brauchte es nicht allein wie Currie, in bösartigen Fiebern, sondern auch in krampfhaften Krankheiten aller Art, selbst bei Infarctus der Eingeweide, bei

Rheumatismus und Hüftweh, innerlich und äußerlich mit dem besten und glücklichsten Erfolg.

Es ist übrigens nicht zu läugnen, dass die englischen Aerzte, die alles höhere Theoretisiren verachten und sich deswegen um Brown und Darwin weit weniger kümmerten als andre Nationen, namentlich die Deutschen, die hingegen alles umfassen, was praktisch ist und sich mit den 5 Sinnen greifen läßt, daß, sage ich, diese auch die Methode des Dr. Currie mit zu vieler Hitze ergriffen und sie sogleich, so wie jener Mönch, beinahe als Universal-Mittel in einer Menge von Krankheits-Zuständen anwendeten, wo sie wohl eher Schaden als Nutzen stiften dürfte, Inzwischen tausendfachen Beobachtungen zu Folge, gegen die sich ohne Thorheit nichts einwenden lässt, erfolgt da, wo das kalte Sturzbad unter den gehörigen Anzeigen im Typhus angewendet wurde, ein ruhiger Schlaf, und während desselben eine warme Ausdünstung, mithin Lösung des Hautkrampfes und Verflüchtigung des angehäuften Wärmestoffs, auch wohl Verflüchtigung des theils atmosphärischen, theils contagiüsen Princips, bei welchen Wirkungen ellen der Eindruck auf das Nervensystem und

ie Schonung des Darmkanals besonders in inschlag zu bringen ist. \*)

Möchten daher Deutschlands Aerzte diees große Mittel mehr in Anwendung brinen, als es bis jetzt geschahe und die Vorur-

\*) Eben kömmt mir in den Heckerschen Annalen für die gesammte Medicin ein Aufsatz über die Curriesche Methode zu Gesicht, der die Nützlichkeit derselben nicht wenig bezweifelt. Ich habe darüber weiter nichts zu sagen, als, man versuche, untersuche unbefangen, und urtheile und entscheide dann. Dr. Currie, de Hahn, der Mönch Bernard Maria und andre führen Thatsachen auf, man stelle ihnen Thateachen gegenüber. Eine Thateache, wenn eie auch nicht mit aller der Umsicht gegeben ist, wie sie die Theoretiker, und swar immer jeder nach seiner Ansicht, verlangen, ist doch immer mehr werth, als ein noch so glänzendes theoretisches Raisonnement ohne Thatsache. Ich möchte nichte weniger ale die englischen Kurmethoden in Schutz nehmen, so wie auch die Hamiltonsche, überhaupt die ganz ungeheuern Dosen von Calomel, die sie anwenden, aber eben so wenig möchte ich es, ohne weiteres, der natura conservairix allein suschreiben, wenn sie, die Natur, eine Krankheit bei einem Mittel und einer Methode überwindet, welche man am Ende doch nur deswegen fehlerhaft findet und ale Misegriffe ausstellt, weil sie mit unsern Meinungen und Vorunheilen nicht zusammenpassen wollen. Wer weils, ob das englische und westindische Klima nicht Heilmethoden und Mittel verträgt und verlangt, welche wir in Deutschland nicht ohne Gefahr so anwenden können?

theile bekämpfen, weclhe bei uns, die wir noch jeden der Hitze und überhaupt Krankseyn klagt, sogleich in Federn einpacken und ihn aller frischen Luft berauben, gegen Bäder und vorzüglich gegen kalte Bäder, noch immer herrschend sind und dem Arzt unübersteigliche Hindernisse entgegensetzen. Einstührung eines so einfachen Verfahrens wie das Curriesche, dessen Anwendung man selbst Nicht-Aerzten überlassen kann, macht sich um so nöthiger, da bei möglicher Ausbreitung der Nervensieber unter dem Landvolke sich eine solche zusammengesetzte Heilmethode wie die obige nicht wohl in Anwendung bringen lässt, da die hierbei oft unentbehrliche China von Tage zu Tage seltner, theurer und schlechter wird, und da besonders diese Nervenfieber noch lange bei uns wüthen und nicht eher aufhören dürften, bis die wahrscheinlichen Störuugen in unserm Planetensystem sich ausgleichen, bis alle Spuren des Krieges und alle Folgen des erlittenen Schreckens, alle Furcht und Ungewissheit wegen der Zukunft verschwinden, und eine regere, kräftigere mit dem innern Selbst mehr harmonirende Gemüthsstimmung die jetzige Schlaffheit und nergielosigkeit verscheuchen wird.

V.

### Bestimmung des Grundes

und

Andeutung des Werths der Krankheitsform.

Von

D. F. Rosenthal, Privatdocent auf der Universität zu Berlin.

Jo sehr es den ältern Aerzten zum Vorwurf gereichen könnte, einen zu großen Werth auf die Erscheinungen der Krankheit gesetzt zu haben, indem sie keinesweges daraus das Wesen der Krankheit zu enthüllen im Stande waren; so ist die Brownsche Schule doch eben so sehr zu tadeln, wenn sie die Krankheitseform gering achtend, nur die aetiologische Erforschung der Krankheit berücksichtiget.

Für uns hat die Tendenz der Forschung beider Partheien gleich bedeutenden Werth, als nicht allein die Erscheinung, sondern auch das Ursächliche der Krankheit die wichtigsten Momente zur Ausmittelung des Krankheitscharakters enthalten, und je vollkommner daher eine der beiden Schulen sich durch den Ausspruch wahrhafter Naturforschung beglaubiget, ein so größeres Verdienst um die Wissenschaft mnß ihr von uns zugestanden werden.

Es ist nicht zu leugnen, dass wir vorzüglich den ältern Aerzten treffliche Zeichnungen der mannichsaltigen Krankheitssormen verdanken, wenn gleich das sie begründende Wesentliche bei allen scharssinnigen Ersorschungen dunkel bleiben muste. Leitete nun Brown durch sein System unsre größte Ausmerksamkeit auf das Verhältnis der Wirkungen der Aussenwelt zum Organismus, so hatte er das Verdienstliche, uns von dieser Seite eine Bahn zu eröffnen, auf der wir sicherer und leichter zu einem Ziel uns näherten, dessen Erreichung von je her das höchste Bestreben aller ärztlichen Forschung war.

In sofern aber Brown das Leben in seinen allgemeinsten Phänomenen, Erregung, auf-

fasste, und aus den allgemeinsten Modificationen derselben den Zustand der Gesundheit und Krankheit, und die möglichen Formen der letztern erklärte, so war es hinlänglich, ein allen Organen gleich zugetheiltes Vermögen, die Aussenwelt als Reiz zu empfangen, anzunehmen, und die Intensität der Wirkung der Aussenwelt zu beachten, um jene allgemeine Modification der Erregung, welche er uns als Krankheit bestimmt, abzuleiten. Von diesem Standpunkt Brown's kann aber nur eine mangelhafte Kenntniss der Wechselwirkung zwischen der Außenwelt und dem Organismus ausgehn, daher ist sein System nicht geeignet, uns die physiologische Aufklärung zu verschaffen, auf welche allein die richtigen Gesetze der Pathologie begründet sind, welche eine sichere und vollständige aetiologische Erforschung der Krankheit möglich macken.

Wenn zwar der aus Brown's Erfahrung abgeleitete Satz: "dals das Leben nur im Andrange der Außenwelt Bestand habe, und dals Reizung als Resultat dieses Conflicts Bedingung der mannichfaltigen Lebensphänomene sey, selbst von einem höheren Standpunkte aus, als richtig erkannt wird; so kann nur

mit der tiefern Erforschung des Reizverhältnisses und der daraus resultirenden richtigen Einsicht der möglichen Modification der Reizung jede constante Verschiedenheit und aller mannichfaltige Wechsel der Lebenserscheinungen bestimmt erklärt werden.

Ist die Außenwelt nur in sofern Reiz oder Bedingung der Erregung eines Organs, als dasselbe erregbar ist, so kann nur mit Ableitung des deutlichsten Begriffs der Erregbarkeit der Grund des wirklichen Lebens und seiner besondern Zustände zur Einsicht erhoben werden. Nach dieser Ableitung kann die Erregbarkeit nicht anders als Synthese zweier sich entgegengesetzter Kräfte — in ihrer höchsten Potenz ausgesprochen: Sensibilität und Irritabilität — gedacht werden.

Jedes lebende Organ ist erregbar, und daher kommen demselben diese beiden Faktoren der Erregbarkeit zu. Dem Wesen nach ist also die Erregbarkeit in allen Organen gleich, obgleich sie doch in diesem unendlicher Grade ihrer Faktoren fähig ist, und so unendliche Verschiedenheit der Synthesen constituirt \*). Die Erregbarkeit ist demnach kei-

ne

<sup>\*)</sup> Da ich diese Annahme durch die Construction der

ne absolut gleiche, sür jedes Organ, und jede Assection eines Gebildes qualitativ, somit die Lebensäusserung als Folge derselben eine eigenthümliche. Jede Abweichung von dieser qualitativen Erregbarkeit muß eine veränderte Lebenserscheinung zur Folge haben, und so entstehn die bestimmt verschiedenen Krankheitsformen.

Wenn gleich nach dem Begriff der Erregbarkeit nur zwei wesentlich verschiedene
Krankheitsformen — Sthenie und Asthenie —
angenommen werden können \*), so entstehn
doch aus der Aufnahme dieser in die Besonderheit, mannichfaltig verschiedene Krankheitsformen.

Der Begriff, welcher der wesentlichen Verschiedenheit dieser beiden Hauptformen zum Grunde liegt, ist von dem Constitutionsgrad abweichende abnorme Erhöhung einer

Erregbarkeit und der Nachweitung dieser beiden Thätigkeiten in ihren Substraten gegen jeden Widerspruch gerechtfertiget glaube, so enthalte ich mich jedes ferneren, hier zu weit vom gewöhnlichen Ziele abführenden Erweises, um jeden gegründeten oder ungegründeten Einwurf zu entkräften.

<sup>\*)</sup> Wie dies in eben diesem Journal Bd. 26. St. 3. Abhandl., "Erforschung der Krankh. im Indiv." geseigt worden.

der beiden Factoren, die aber wiederum nach der Intensität ihrer Erhöhung Grade der Verschiedenheit bedingen. Wenn Sthenie und Asthenie als Ausdrücke für die Erscheinung dieser wesentlichen Verschiedenheit gelten, so kann man die Grade derselben durch Hypersthenie und Hyperasthenie passend bezeichnen.

Es giebt also 4 Hauptformen der Krankheit, deren charakteristische Merkmahle aber nicht anders als nur einzig aus der ursprünglichen Tendenz der beiden Grundkräfte zu erheben sind \*).

Die Sensibilität als eine Kraft für sich gedacht, strebt in ihrer Wirksamkeit mit unendlicher Geschwindigkeit fort, nur durch ihre Negation wird sie an endliche Zeit gebunden, und da diese Negation nicht denkbar, als durch eine ihr entgegengesetzte Kraft, so kann nur mit dem Gegensatz der Irritabilität Negation eintreten, und so beide Kräfte fixirt erscheinen. Die durch diese Entgegettetzung bedingte endliche Zeit, ist zugleich Grund der Raumerfüllung, denn mit der beschränkten

<sup>\*)</sup> Brown's Zeichnungen der Sthenie und Asthenie sind schon diese in der Besonderheit reflectirtes Formen.

unendlichen Geschwindigkeit, ist zugleich ein Verweilen im Raume gesetzt; und daher muß jede Differenz der Wechselwirkung dieser beiden Kräfte in ihrem Resultat - Lebensäußerung - als in Zeit und Raum differirend sich offenbaren. So ist mit der größeren Intensität der Sensibilität in diesem Gegensatz ein geringeres Verweilen im Raume gesetzt, und die dadurch bedingten Thätigkeitsäußerungen schneller vorüber schwindend; hingegen ist mit der höheren Intensität des Gegensatzes ein längeres Verweilen im Raume, und für die Erscheinung andauernde Thätigkeitsäußerung gegeben. In der Asthenie, dessen Faktor die Sensibilität ist, wird die Erregung nicht vermindert, sondern beschleuniget, also der Zeit nach vielmehr vermehrt erscheinen; so wie in der Sthenie durch die Intensität der Irritabilität ein andauernder Kampf, die Erregung, der Zeit nach vermindert \*), und so sich uns als Kraftäußerung darstellet. In sofern dies verschiedene Wechselspiel durch das

<sup>\*)</sup> Um hier jedem Missverstand zu begegnen, mus bemerkt werden, dass nicht die Langsamkeit der Thätigkeitsäusserungen als Criterium der Sthenie genommen werden kann, sondern der Ausdruck der
auf einige Zeit sixirten regen Entgegensetzung der
Factoren.

Steigen der Intensität, der einen Kraft gegen die andere begründet wird, so ist dies Steigen doch nicht bis zu dem Grade anzunehmen, wo absolute Negation der einen durch die der andern eintritt, denn mit dieser Stufe ist das Leben sowohl der Möglichkeit als Wirklichkeit aufgehoben; doch giebt es ein Maximum der Annäherung zu diesem Punkte, und schon mit diesem sind die Erscheinungen des Lebens für uns erloschen, und diese Lebenszustände sind es, welche man, je nachdem eine von diesen Kräften zu diesem Grade potensirt ist, durch Hyperasthenie oder Hypersthenie bezeichnet.

Diese Formen in ihren Reslexionen durch die vielen Besonderheiten des Organismus, geben so mannichsaltige Verschiedenheiten, als es bestimmte Synthesen der Faktoren giebt, von denen eine Abweichung möglich ist, und so entsteht die unendliche Zahl der zu unterscheidenden Krankheitssormen, die sich aber doch unter 3 allgemeine Formen zusammenfassen lassen.

Die Unterschiede dieser allgemeinen Formen sind durch das Wesen des Organismus, and durch die davon abhängende Art der usbildung der Krankheit begründet, denn

nur in sofern der Organismus — als unendliche Vielheit in seiner Einheit Grund der Beschränkung der Hauptformen auf seine Besonderheit, und auch als Einheit wiederum Grund der Fortbildung der Krankheit in seinem Ganzen — Bedingung der verschiedenen Extension der Krankheit wird, sind die Verschiedenheiten dieser Formen, die wir Fieber, partielle und organische Krankheiten nennen, bestimmt.

- I. Fieber. Hier reflectirt die Krankheit durchs Ganze, jedes System nimmt Antheil, entweder in einem höheren oder geringeren Grade, dies zeigen die veränderte Temperatur, Circulation, Digestion und Secretion. In dieser allgem. Form bilden sich die besondern Formen durch prävalirende Affection einer von diesen Systemen. Es erscheint so
- Systems, als Typhus, der, in sofern er die Hauptformen aufnimmt, bald mit erhöhter Empfindlichkeit, als Typhus asthen. \*), bald mit vermehrtem Wirkungsvermögen Typhus sthen. \*\*) erscheint, die, wenn sie die höheren Grade, welche wir als Hypersthenie und

<sup>\*)</sup> Febr. nervosa a vi nervorum diminuta, nach Stark.

<sup>\*\*)</sup> Rebr. nerv. a vi nervorum auct. nach Ebendems.

Hyperasthenie bezeichneten, erreichen, in Fühllosigkeit oder gänzliche Unterdrückung der sensitiven Function übergehet (febres malignae der Alten).

Diese Formen nüanciren wiederum mit der besondern Affection der in diesem System befalsten Einheiten, und so erscheinen sie bei besonderer Affection des Gemein-Gefühls mit dem Gefühle der Angst und großen Unruhe, dem besondern Leiden der Sinne, mit abnormal erhöhter Empfindlichkeit und Abstumpfung derselben, mit besonderer Störung der höheren Function dieses Systems, mit wilden und stillen Delirien,

2. Mit größerer Affection des irritabeln Systems als Synochus, der sich entweder durch abnormal beschleunigte Action als S. asthen, oder durch abnormal verstärktes Wirkungsvermögen als S. sthen, darstellt, und mit der Ausbildung zum hyperasthenischen Grade in Paralyse übergeht, S. paralysie, S. putric, der alten Aerzte. Die Nüancirungen dieser Formen sind bedingt a) durch die prävalirende Affection der Bewegorgane, woraus S. rheumatica, und dessen Gattung Peripneumonia spuria entsteht; b) durch die prävalirende Affection des Gefässystems, entweder mit ver-

stärkter Circulation S. inflammat. \*) und mit Congestion S. spastic. \*\*).

3) Mit größerer Affection des reproductiven Systems als gastrisches Fieber, welches gleich den vorigen die Hauptformen \*\*\*) aufnimmt, und je nach dem prävalirenden Leiden des Darmkanals der Galle bereitenden Organen oder der Secretion als Saburral-, Gallen - oder Schleimsieber u. s. w. unterschieden wird.

### Bemerkung.

Ist es zwar die wichtigste Aufgabe für die allgemeine Pathologie, zu zeigen, wie ein periodischer Wechsel in den Lebens - und Krankheitserscheinungen möglich werde, so ist doch dieselbe, aller Forschung ohngeachtet, bis jetzt nicht einmal so weit gelößt, daß wir hieraus genügend auch nur eine richtige Ahnung der Wesenheit dieser Zustände hernehmen könnten; um so freier lege ich daher

- \*) Diese sind entweder universell, oder erscheinen mit Entsündungen einzelner Eingeweide.
- \*\*) Diese erscheinen im höheren Grade mit Blutextravasaten (Petechiae, Vibices),
- fieber (Febris putrida der älteren Aerste) bezeichnet, und von mehreren richtig von Syn, putrie unterschieden.

hierüber meine auf Naturbeobachtung gegründete Ansicht der Prüfung vor, und halte diese wenigen Worte hier um so nöthiger, als das Fieber vor allen andern Krankheiten sich durch einen periodischen Wechsel seiner Erscheinungen auszeichnet, und man die Verschiedenheit desselben als besondere Form dieser allgemeinen Form aufführte. diese Perioden als Form dieser allgemeinen Form anzunehmen, so wäre die Reflexion der allgemeinen Form in eine bestimmt verschiedene Besonderheit Grund ihrer Verschiedenheit. Da sie nun aber jeder Besonderheit dieser allgemeinen Form gleich eigen sind, so können sie nicht als besondere Form dem Eintheilungsgrunde consequent gelten. Vorzüglich ist es bei diesem Wechsel wohl zu merken, dass er nur so lange bei dieser allgemeinen Form erscheine, als nicht gleiche Höhe der Krankheit fürs Ganze existirt, denn mit der größten Höhe und gleichem Leiden aller Systeme verschwindet jede Remission, und demnach gilt er uns nur für das Maass der fortschreitenden Intensität der Krankheit. Der Grund ihrer Erscheinung liegt im Organismus selbst, in sofern er beständig producirend und producirtes Product zugleich ist.

Jedes Produciren beruht auf dem Wechsel der Factoren, auf einem Steigen oder Fallen
der Irritabilität, hierdurch wird Leben und
Krankheit, und jede Veränderung im normal
Leben möglich; damitaber dieser Wechsel, welcher die normale Veränderung bedingt, nicht
beständig zur Krankheit ausschlage, sondern
auf das zu producirende normale Product gehe, muß dieser Wechsel dem zu producirenden Product gemäß begränzt werden. Diese

Begränzung erscheint als Ausgleichung der differenten Systeme, die an gewissen durch die Individualität des Organismus bestimmten Zeitraum in ihrer Erscheinung gebunden ist. - Solche nothwendige Ausgleichungen zeigen der Wechsel des Schlafs und des Wachens — Assimilation und Ausscheidung. sofern nun dieses Streben nach Ausgleichung im Organismus selbst liegt, werden auch die Differenzen, welche die Krankheit setzt, zu einer Ausgleichung tendiren, und so entsteht in der Krankheit Indifferenz der Differenzen mit Annäherung zur normalen Erscheinung, die aber immer nur als Resultat krankhafter Ausgleichung betrachtet werden darf, und somit auch nur hrankhafte Differenz zur Folge haben kann. Auf diese Weise wächst die Krankheit mit jedem Anfall, und erreicht jene Höhe, bei welcher sie sich in allen Systemen gleich ist, und dann giebt es nicht mehr eine Ausgleichung, welche der Höhe der Krankheit nicht gleich wäre, so verschwindet jede bemerkbare Intermission.

Um die bestimmte Ordnung (Typus) unter welchem das Fieber seine Anfälle macht zu erklären, muß besonders das Individuum mit seinem in der Normalität erscheinenden Wechsel berücksichtiget werden; denn auch das normale Ausgleichen ist an bestimmte Ordnung durch das Individuum gebunden. Daher kehrt ja nach der Verschiedenheit der Individualität des Subjects, Schlaf und Wachen nicht nur nach längeren, sondern auch in längerem Zeitraume zurück, so stellen sich natürliche Ausleerung bei einigen bestimmt nach 24 Stunden oder bei anderen nach längerer Zeit wieder ein.

ectici der ältern Aerzte sich darstellt, größere Affection der Besonderheit wird recht deutlich durch Atrophia glandulandem Hydrops bezeichnet.

B. Krankheit der Organe. Jedes Organ Theilganzes muss die 3 Systeme vereini-

Eins derselben kann nur für das an-: leiden, oder sie sind alle krankhaft afli-; jedes Organ wird daher die Möglichkeit ualten mit verschiedener Form krank zu heinen, und insofern der Grad der Erregeit jedes Systems in jedem Organ, je naches mehr der sensibeln, irritabeln oder oductiven Function angehört, nüancirt; l jedes dieser besondern Form eines Orvon denen der übrigen unterscheidbar r eigenthümlich seyn. Ist z. B. der Darmal Sitz der Krankheit, so erscheinen die men aphtora, anorexia, fames abnormis seinen Arten \*), wenn sich die Krank+ sreflexion nur auf das sensible System desen beschränkt, Entzündungen, Krämpfe Blutungen, wenn mehr die irritable Funkdesselben abnormal wird, Dyspepsia, spsia, bei stärkerer Affection der höheren raduction in Diarrhoea, Obstructio alvi, Ausbildung der Krankheit in der Secredieses Organs. Jedes organische Ganze nicht einfach, sondern besteht wiederum 'heilganzen, die mit ihren Graden der Erparkeit in diesem Ganzen niianciren, wie Organ im allgemeinen: Es wird demnach und dieselbe Form in diese, verschiede-Theile eingebildet, wiederum verschies Schattirungen zeigen. Vorziiglich deuterscheinen die Nüancen einer Form bei

Polyphagia, Pica, Malacia,

den mehr zusammengesetzten Organen, so bildet sich z. B. die Entzündung des Auges, je nachdem sie von der Besonderheit dieses componirten Organs aufgenommen wird, verschieden, und so erscheint sie daher mit Einbildung in den mehr äußeren verschiedenen Häuten, wiederum ja nach derselben Eigenthümlichkeit, bald als Ophth. rheumatica, bald als Ophth. scrophulosa oder scorbutica, in den mehr inneren Theilen \*) als Ophth. syphilitica. Aber auch schon in den einfachen Organen sind die Schattirungen solcher Formen bemerkbar, z. B. bei den Entziindungen des Fells, bald leider nur die oberstächlichen Gefässe, gleich unter der Epidermis, und das kleienartige Abschuppen der Oberhaut ist Folge. - bald die tieseren, so scheinen die rosenartigen Entzündungen zu entstellen, so wie bei den Entzündungen mit Schwären und Eiterung die Affection auf das tiefer liegende Zellgewebe der Cutis zu beschränken scheint.

Noch könnte ich hier eine große Zahl von Krankheitsformen mit ihren unendlichen Schattirungen nachweisen, wenn ich nicht schon das Gesagte für genügend hielte, zu erweisen, daß die Krankheitsform einzig aus der Einbildung der Krankheit in eine bestimmte Besonderheit hervorgehe, und keinesweges durch ein Außenverhältniß, was man ehedem wohl in den specifiquen Krankheitsstoffen annahm, gesetzt sey. Wenn freilich bei Nachweisung dieser Form nur auf das individuelle Leiden hingewiesen, und nicht auch zugleich das Wesen der Krankheit, oder die bestimmte Proportion, welche jeder Form zum Grunde liegt,

<sup>\*)</sup> Vergl. K. F. Heyer über den Werth der Krankheitsform. Braunschw. 1803.

bestimmt würde, so dürste mir dies wohl nicht zum Vorwurf gereichen, da Ausmittelung des bestimmten Krankheitscharakters nicht Zweck meiner Untersuchung war, doch ob überhaupt aus der Krankheitsform das Wesen der Krankheit zu erheben sey, wird hier eine um so unerlässlichere Forderung an uns seyn, als man deshalb ehemals den Krankheits-Erscheinungen den höchsten Werth zugestand.

Wenn jede bestimmte Proportion in der Wahrnehmung eine bestimmte Verschiedenheit giebt, so muss jede wesentlich verschiedene Disproportion sür die Erscheinung eine wesentliche Verschiedenheit bedingen, und so mit in der Form des Krankheitscharakters ausgedriickt seyn; doch in sofern diese Disproportion von der unendlich mannichfachen speciellen Proportion ausgeht, wird ihr Ausdruck in der Erscheinung oft so täuschend, dass bis jetzt auch die besseren Versuche zu einer richtigeren Semiotik zu gelangen, nicht leisten, was man in dieser Hinsicht zu fordern hatte, ja auch bei dem besten Bestreben werden sie nie dieser an sie zu machenden Forderung vollkommen entsprechen können, weil jene Grade, welche als Hypersthenie und Hyperasthenie bezeichnet sind, nichts Unterscheidendes für die Wahrnehmung geben. Wir werden demnach auch im Besitz einer besseren Symptomatologie uns von dem ursachli-· chen Verhältnis der schädlichen Potenzen bei Erforschung des Krankheitswesen leiten lassen müssen, ohne jedoch den bedeutenden Werth der Formen ganz zu verkennen. Aber behaupteten dieselben auch nur einzig dadurch ihren Werth, dass sie uns das individuelle Leiden aufzeigten, so sind sie schon unentbehrlich, denn jede Krankheit ist individuell, und fordert als solche eine individuelle Behandlung; ferner ist die gestörte individuelle Function als Ursache bei der sich fortbildenden Krankheit genau zu berücksichtigen, und en Mich hängt auch der mögliche Ausgang der Krankheit von der Affection der mehr oder minder zum Leben wichtigen Organe ab.

Obgleich man seit der Anwendung der Lehre Brown's nur mit Berücksichtigung des allgemeinen Uebelseyns durch das allgemeine reizende und reizmindernde Kurverfahren zwar oft Heilung bezweckte, so ist hiedurch doch nicht die Richtigkeit der Fundamental-Sätze Brown's documentirt, und wie man daher glauben könnte, die Erforschung des individuellen Leidens unnöthig gemacht. Belege hierüber wird jeder praktische Arzt aus seiner eigenen Erfahrung hernehmen können, ich schließe daher mit dem eifrigsten Wunsche, dass man die Krankheits-Erscheinungen einer recht aufmerksamen Erforschung werth halte, und Brown's Lehre, in sofern sie an die aetiologische Krankheits-Erforschung erinnert, nicht vergessen, sondern sie vielmehr zu einer größeren Vollkommenheit in dieser Hinsicht auszubilden streben möge.

# Inhalt.

| Wimas nuer die Demenskisit der Pankenbioper                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vom Prof. Mendel in Breslau. , Seite                                                                                                                                                                                        | <b>. 5</b> |
| Geschichte einer ganz eigenen, allgemeinen Entzündung der Haut, welche in den räudigen Aussatz (lepra squammosa) überging; mitgetheilt von Dr. A. Metternich, Prof. zu Mainz, und Dr. Fr. Wittmann, Stadtphysikus daselbst. | 21         |
| I. Ueber die Anwendung des Merkurs in der häu-<br>tigen Bräune. Vom Hofmedicus Sachse in<br>Schwerin. (Beschluß.),                                                                                                          | hse in     |
| Nachricht von dem bössrtigen Nervensieber, welches 180% epidemisch in Weimar grassirte.  Von Dr. J. C. Schluitter, zu Weimar. (Fortsetzung.)                                                                                | 66         |
| Bestimmung des Grundes und Andeutung des Werths der Krankheitsform. Von D. P. Ro-                                                                                                                                           |            |
| senthal, Privatdocent zu Berlin                                                                                                                                                                                             | to\$       |

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben:
Bibliothek der practischen Heilkunde. Fünf
und zwanzigster Band. Viertes Stück.

Inhalt.

Prof. J. H. F. Autenrieth, Versuche filt die praktische Heilkunde aus den klinischen Anstalten von Tübingen. I. Band. 1 Heft. 1807.

### Journal

der

# practischen Heilkunde

herausgegeben

VOD

## C. W. Hufeland,

Königl. Preuse. Staaterath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarst, erstem Arat des Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

### K. Himly,

Professor der Medisin su Göttingen, Directer des klinischen Institute etc.

Orau, Freund, ist alle Theorie,

Dock grün des Lebens goldner Balm.

Göthe.

V. Stück. May.

Berlin 1811.

In Commission der Realschul-Buchhandlung.

` . •' 1 · , . . • 

#### Ueber

die Erweichung des Magen - Grundes,

die sogenannte Verdauung des Magens nach dem Tode.

Vom

Hofmedicus Dr. Jäger.

Die eigenthümliche Art von Zerstörung des Magens, welche J. Hunter einer Auflösung seiner Häute durch den in ihm enthaltenen Magen - Saft zuschreibt, habe ich selbst neunmal in Leichen von Kranken zu beobachten Gelegenheit gehabt, deren pathologische Geschichte mir ganz bekannt war, und außer den — übrigens nicht sehr zahlreichen — Fällen, welche ich in Schriften aufgezeichnet fand, wurden mir noch drei genauer erzählte

von meinen Freunden mitgetheilt. Hunters mit nicht unwichtigen Gründen unterstützte Erklärung hatte mich ehemals befriedigt, so wie ich beinahe vermuthen muss, dass sie ziemlich allgemein für richtig angenommen wird; allein die unbefangene Vergleichung der Thatsachen, brachte mich später zu der Ueberzeugung, dass jene Ansicht durchaus noch nicht für erwiesen angenommen werden könne, und dass das in Rede stehende Phänomen wenigstens gewiss nicht als ein blos chemisches erst nach dem Tode des Organismus mögliches, anzusehen sey, indem es zum Theil von Bedingungen abhängt, welche schon während des Lebens eintreten müssen. dieses Resultat schon in meiner im Jahre 1805 geschriebenen Abhandlung über die krankhafte Schwäche p. 304 bestimmt angegeben, und da mir dasselbe in mehr als einer Hinsich nicht unwichtig zu seyn scheint, so hoffe id durch seine nähere Prüfung keine ganz urnütze Arbeit zu unternehmen. suchte zuerst die Allgemeinheit der Erschenung darzuthun, wie es auch nothwendig war, wenn er ihren Grund von einer so allgemein vorhandenen Ursache ableiten wollte, d die chemische Einwirkung des Magensafts ist

Er versichert, man finde selten einen menschlichen Magen, in welchem nicht die Villosa am Fundo mehr oder weniger zerfressen wäre. Hievon glaube ich das Gegentheil behaupten zu können; häufig habe ich zwar in Leichen den Fundus des Magens äußerlich, da wo er die Milz berührt, etwas bläulich oder grünlich missfarbig gefunden, und an derselben Stelle innerlich auf der Villosa, aufgetriebene und bläulich durchscheinende Gefälse gesehen, wie dies Hunter auch angiebt; aber Zerfressungen der letztern kommen gewiss bei weitem nicht so häufig vor. Anatomen, welche wie Sömmering auf die gewöhnlicheren Metamorphosen der Organe eine besondere Aufmerksamkeit verwendeten, sprechen nicht von dieser Zerfressung, und eben so wenig wird ihrer von den zahlreichen Schriftstellern über anatomia comparata gedacht; Hunter selbst, dér um jene Zerstörung zu finden, nicht wenige Thiere, besonders Fische, öffnete, sagt nur, er habe sie in manchen vorgefunden, und eben dies bestätigt, nur mit noch mehr Einschränkung, Spalanzani, der die Hunters'chen Versuche wiederholte. Die Ursache des seltenen Vorkommens der eigentlichen Auflösung der Magensäfte in einem höheren Grade in menschlichen Leichen, findet Hunter in dem Umstande, dass die meisten Zergliederungen an Krankheiten gestorbene Individuen betreffen, bei welchen die auflösenden Kräfte des Magensafts leicht verändert und geschwächt werden konnten, und er beruft sich hiebei auf seine Erfahrung, nach welcher ihm jene Zerstörung am häufigsten und auffallendsten in den Leichen gesunder Menschen, die an einem plötzlich tödlichen Unglücksfalle gestorben waren, vorgekommen ist. Hier schein ihn offenbar ein zufällig einigemale wiederholtes Zusammentreffen von Umständen, zu schnell zu Aufstellung eines allgemeineren Gesetzes verleitet zu haben. Gerade die meisten und die genauesten Sections-Berichte, die zur öffentlichen Kenntniss kommen, betreffen die Leichen gewaltsam getödteter Menschen und die Frage, ob eine so in die Augen springende Zerstörung eines so wichtigen und so oft die Ursache des gewaltsamen Todes enthaltenden Eingeweides, sür eine blos chemische, erst nach dem Tode eingetretene Veränderung anzusehen sey? müßte in vielen Fällen für den obducirenden Arzt und für den Richter von sehr großem Belange seyn. Dennoch konnte ich wenigstens auch nicht eine Thatsache aussinden, welche an diese Frage nur erinnerte, noch haben ihrer die meisten forensischen Schriftsteller nur erwähnt. \*)

Sömmering bemerkt hingegen ausdrücklich, dass man völlig gesunde und unveränderte Mägen, blos bei plötzlich und ohne vorangegangene Todes-Angt gewaltsam gestorbenen, gesunden Menschen, antresse. Alle von mir selbst beobachtete, und wenigstens alle mit Sicherheit hieher zu rechnende von andern ausgezeichnete \*\*) Fälle der wahren Erweichung des Magen-Grundes, betrasen durchaus Subjecte, welche an einer unmittelbar voran-

- Dutenrieth in der Anleitung für gerichtliche Aerste, Tübingen 1806. sagt p. 67. "Da selbst nach einem schnellen Tode der Magensaft zuweilen den todten Magen auflößet, so ist bei vorgefundenen Oeffnungen im Magen eine genaue Untersuchung ihrer Ränder etc. nöthig." Ohne Zweisel liegt hiebei blos I. Hunters Meinung zum Grunde. J.
- \*\*) Die Erscheinung, welche die Beobachter immer am meisten fesselte, war das vorgefundene Loch im Magen. Man trift daher auch bei solchen, welche wie Gerard, die Untersuchung in das Gebiet der Nosologie zogen, unter der Aufschrift: Perforatio ventriculi, die heterogensten Dinge, z. B. Zerstörung der Magenhäute durch Krebs-Geschwüre, durch Brandschärfe, durch Abscesse, ohne Auswahl vermischt mit den Fällen an, von welchen hier die Rede ist. J.

gegangenen Krankheit, ohne erlittene äußere Gowalt, gestorben waren.

Diese Krankheit nun steht, wenigstens in den meisten Fällen, in einer unverkennbaren Beziehung zu der nach dem Tode sich vorfindenden Veränderung des Magens, und sie hat häulig einen, durch ihre Symptome und die Art ihrer Auseinandersolge so bestimmt ausgeprägten Karakter, daß ich bei den letzten drei Kranken dieser Art, die mir vorkamen, das Resultat der Leichenöffnung mit Gewisheit vorausgesagt habe. Ich will diese Fälle zuerst besonders betrachten, da sie gerade den Pathologen am meisten interessiren, und dann noch einiges über ihre Verwandtschaft mit andern Fällen bemerken, in welchen sich während des Lebens kein besonderes Leiden des Magens offenbart.

Bis jetzt habe ich jene Krankheit nur bei Kindern von 4 Monaten bis zu 14 Jahren beobachtet; in diesem Alter aber sechsmal, bei Knaben sowohl als bei Mädchen, und eine 7te Beobachtung, die mir mitgetheilt wurde, fällt ebenfalls in jene Grenze. Einige von diesen Kindern erkrankten plötzlich und ohne Vorboten. Sie verlohren mit einemmale

den Appetit, bekamen heisse Hände, mit einem sehr beschleunigten Pulse, heftigem Durste, großer Unruhe und Aeußerungen von Schmerzen, wie man aus dem anhaltenden durchdringenden Geschrei der Kleinen, und dem beständigen Anziehen der Beine gegen den Unterleib schließen konnte. Das Gesicht wird bald blass und entstellt, und die Augen eingefallen; das Schreien geht in ein stöhnendes Wimmern über, und die Kleinen liegen nun ganz ruhig auf dem Rücken da. In diesem Zustande blieb ein Kind von 4. Monaten etwa 18 Stunden lang, dann zeigten sich leichte convulsivische Verdrehungen der Augen, die Haut wurde kühl, es erbrach sich und starb nach einigen Stunden. Bei einem andern stärkern 4½ monatlichen Kinde, stellte sich außer den obigen Zufällen, sogleich mit dem Fieber, eine sehr häufige wässerige Diarrhoe und ein immer wiederkehrendes, durch alles was nur niedergeschluckt wurde, aufs neue erregtes Erbrechen ein; es wurde in kurzer Zeit ruhig, wimmerte entweder, oder lag wie ein im höchsten Grade erschöpftes Kind mit halbgeschlossenen starren Augen, und entstelltem leichenblassem Gesichte auf dem Rücken da. Die Diarrhoe verminderte

sich und hörte nach zwei Tagen ganz auf, das Erbrechen aber dauerte im vorigen Grade fort; die genossene Milch wurde in fest geronnenen Klumpen ausgeworfen; flüchtig reizende Mittel, wie Zimmtwasser, Liquor anodynus und dergleichen, verweilten noch am längsten im Magen. Nun wurde die Haut an den Händen und im Gesichte auffallend kalt, der Puls unregelmässig, klein, und nicht zu zählen häufig. Durch Klystire wurde grasgrüner Schleim ausgeleert. Vorübergehend wurde das Gesicht wieder wärmer und röther, und zugleich der zuvor ganz ruhige Athem etwas beschleunigt; der Kleine wimmerte bisweilen, wurde ruhiger, wenn man ihn umher trug, und lag dann wieder mit halbgeschlossenen Augen, wie es schien, beinahe ohne Empfindung da, wenigstens äusserte er weder beim Betasten des übrigens weichen und kleinen Unterleibes, noch über ein auf die Magen-Gegend gelegtes Blasen-Pflaster, einigen Schmerz; doch nahm und schluckte er alles, was man ihm anbot, erbrach es aber meist sogleich wieder. Am 4ten Tage der Krankheit starb das Kind ruhig und ohne alle convulsivische Bewegungen. - In einigen andem Fällen war die Krankheit in ihrer letzten 3-

4 tägigen Periode der eben beschriebenen vollkommen ähnlich, allein es gieng 10 - 14 Tage lang ein häufiger Abgang von theils grünen und schleimigen, theils den Weinhefen ähnlichen dünnen Excrementen voraus, womit heisse Hände, verminderte Esslust und ein nicht oft wiederholtes Erbrechen, bisweilen auch einige Spannung und Empfindlichkeit des Unterleibes verbunden waren; auch bemerkte ich öfters einen eben nicht heftigen, kurzen und trockenen Husten, der mir mehr durch einen Reiz unterhalb des Zwerchfells, als durch eine Affection der Organe der Brust, veranlasst zu werden schien. - Endlich nahm bei einigen andern Kindern die Krankheit einen noch mehr chronischen Verlauf von 4-6 W.ochen. Sie fing sich ebenfalls mit Fieber und tinem Durchfalle an, durch welchen eine mit der eingenommenen Nahrung nicht im Verhältnisse stehende Menge von schleimigen, oder auch breiartigen Excrementen ausgeleert wurde, und bei welchem die Kleinen auffallend abmagerten. Bald hierauf gesellte sich ein Schleimhusten hinzu, welcher mit einer krampshaften Zusammenziehung des Zwerchfells, und einem in Erbrechen übergehenden Würgen verbunden war. Später stellte sich

das Erbrechen auch ohne Husten ein, die übrigen Zufälle dauerten fort, und es fand sick nun die Entstellung des Gesichts, die Unruhe mit Geschrei, dann das Wimmern und Stöhnen mit völliger Entkräftung und leichten convulsivischen Bewegungen, ein; dann wurde oft schon einen oder zwei Tage vor dem Tode, die Haut auffallend kalt, der Puls unfühlbar, und die Kleinen starben erschöpft und abgezehrt. Diese letztere Form der Krankheit habe ich nur zweimal, bei Kindern von 15 bis 18 Monaten, beobachtet. - In den Leichen aller dieser Kinder wurden keine andere constante Abweichungen vom normalen Zustande angetroffen, als eben die Veränderung des Magens, die ich nun genauer beschreiben will.

Wenn man das Omentum an der grosen Curvatur des Magens abtrennt, und
die Gedärme sanst nach unten zurückschiebt,
so erscheint der Fundus des Magens am
stärksten da, wo er die Milz berührt, aber
auch noch in etwas an seiner vordern und
hintern Fläche, grünlich grau, oft auch röthlich-missfarbig. Bisweilen ist der Speisen-Brei
außerhalb dem Magen, zwischen diesem und
der Milz ergossen, und dann sindet sich eine
Oeffnung an irgend einer Stelle der großen

Curvatur des Magens. Bei andern ist der Magen noch ganz, die missfarbige Stelle aber ist gleichsam durchscheinend, und ihr mittlerer Theil wird offenbar nur noch durch das Involuerum peritonaei geschlossen, und reisst sehr leicht bei einem auch nur schwachen Ziehen am Magen, entzwei. Die Oeffnung, sie mag nun schon vor der Section vorhanden gewesen, oder erst durch die obige Manipulation entstanden seyn, besindet sich immer am obern Theile der großen Curvatur in der Nähe der sogenannten kurzen Gefässe, und hat eine mehr länglichte, der Richtung dieser Curvatur folgende Gestalt. Allein weder ihre Gestalt noch ihre Größe lässt sich eigentlich bestimmen, indem ihre Ränder gleichsam unter den Fingern zerschmelzen und das Loch immer grösser wird. Legt man den Magen in Wasser, so erscheinen jene Ränder mit ungleichen Franzen besetzt, welche wie Schleim-Flocken in der Flüssigkeit slottiren. Oeffnet man den Magen, so finden sich, wenn er noch nicht zerrissen ist, seine innern Häute an der oben bezeichneten Stelle, bis auf das sehr dünne und ganz mürbe Involucrum peritonaei, in eine weiche schleimige Gallerte aufgelösst, welche

eine weißgraue Farbe hat und sich leicht mit einem Schwamme abwischen lässt. In allmählichen Abstufungen von diesem ganz oder doch beinahe ganz zerstürten Mittel-Punkte aus, wird dann jene Gallerte immer fester, und endlich erscheint nur noch die Villosa allein erweicht und wie aufgequollen, und in einem noch weiteren Umkreise nimmt die Substanz der Magen-Häute wiederum die gewöhnliche Festigkeit an; doch habe ich in einem Falle die zottige Haut bis zum Pförtner hin weicher und leichter abgehend gefunden, als im gesunden Zustande. Gewöhnlich betrifft aber diese Umwandlung den ganzen blinden Sack des Magens, wenn man dasjenige Segment des Eingeweides so nennen will, das durch einen in der Richtung des Oesophagus vom linken Rande der Cardia an durch dasselbe geführten Schnitt abfallen würde. Meistens finden sich weder in dem erweichten Theile, noch in dem übrigen Magen die gewöhnlichen Merkmale einer heftigeren Entzündung vor, doch war in einem Falle der ganze Umfang der entstandenen Oeffnung ziemlich dunkelroth, in einem andern Falle fand ich bloss die Nervea unter der weichen und aufgequollenen llosa etwas geröthet, und in einem dritten

natte blos das nicht zurückgelassene Izooiacrum peritonaei eine mehr rosenrothe Farise. öfters sah ich einige blassrothe Streifen. welche sich von der macerirten Stelle ans durch die Cardia in den Oesophagus hineinzogen. und einmal zeigten sich sehr viele Gefäls-Zerästlungen in der gewöhnlichen Form von gleichsam flokkig-dentritischen dunkelbrannen Zeichnungen, auf der erweichten Villosa. Der Magen ist, wo er noch nicht durchgebrochen ist, mässig von Lust ausgedehnt, und enthält immer eine beträchtliche Menge eines schlüpfrig-klebrigen halbdurchsichtigen Schleims, der auch in einer beträchtlichen Schicht seiner innern Wandung überzieht; übrigens traf ich noch Speisen - Brei, und einmal feste Klumpen von geronnener Milch in ihm an. Eben in diesem letzterwähnten Beispiele wurde das Lackmuss - Papier sowohl von dem Magen-Schleim, als von den damit in Berührung gebrachten Magen - Häuten, sehr stark geröthet, welches jedoch auch bei gesunden Mägen von jüngern Kindern der Fall ist. Niemals habe ich einen faulig-stinkenden, und nur einmal einen etwas wiedrigen Geruch an dem zerstörten Magen bemerken können. 1)

<sup>\*)</sup> Durch diese gestissentlich ausführliche Beschreibung

- Bei einem Kinde, dessen Krankheit die nicht völlig akute Form gehabt hatte, fand sich auch noch am untersten Theile des Intèstini Ilei eine ähnliche durchbrochene, in ihrem Umfange macerirte und etwas entzündete Stelle, bei einem andern, an dem mehr chronischen Uebel verstorbenen, hatte der Oesophagus ungefähr in der Mitte der Brust, dieselbe Zerstörung erlitten; seine erweichten Häute waren durchgebrochen, und eine ähnliche Art von Erweichung und Auflösung war in die Substanz der anliegenden Lungen eingedrungen, der weiter unten gelegene Theil der Speise-Röhre war gesund und erst unter der Cardia sing dann die Verderbniss wiederum an. In einem Falle, in welchem sich der Speisen-Brei zwischen den Magen und die Milz ergossen fand, war die den Magengrund berührende Stelle des Zwerchfells gräulich-blau, sein Involucrum Peritonaei theils · ganz

werden sehr viele in Schriften aufgeseichnete Fälle von Durchbohrung des Magens, in welchen sirkelrunde Oeffnungen mit scharfen, callösen, schwarsen, faulicht-stinkenden Rändern, an dem DarmEnde des Magens etter an andern Stellen desselben,
vorgefunden wurden, als nicht hießer gehörig abgesondert. 7.

ganz zerfressen, theils so erweicht, dass es sich ganz leicht von den Muskelfasern abziehen liess, und diese selbst waren bleigrau und mürbe, völlig auf dieselbe Art war hier auch eine Stelle der vordern Bauchwand verändert, welche gerade der vordern Seite des Magen-Grundes entsprach. In den übrigen Eingeweiden fand sich selten eine bedeutende Veränderung vor, nur die Lungen waren einigemale etwas mit Blut überfüllt, nnd in einem der chronischen Fälle enthielten sie eine sehr große Menge zähen Schleims. Bei einem Kinde von 9 Monaten, welches von seiner Geburt an, an Zufällen einer örtlichen Affection des Gehirns gelitten hatte, und dann an der zweiten Abänderung der oben beschriebenen Krankheit starb, fand sich eine bedeutende Wasser-Ansammlung in den Gehirn-Höhlen vor.

Auf diese Art verhält sich nun die Sache in denjenigen Fällen, in welchen eine
direkte Beziehung zwischen der vorangegangenen Krankheit und dem Erfunde der Leichen-Oeffnung, als möglich und als wahrscheinlich zugleich auffällt. Nun sind mir aber selbst
die Beispiele vorgekommen, und von einigen
andern habe ich ausführlichere Nachricht erhalten, in welchen durchaus während der letz-

ten tödlichen Krankheit kein besonderes Leiden des Magens vermuthet werden konnte, indels die Leichen-Oeffnung dennoch die oben beschriebene Zerstörung dieses Organs vor Augen legte. Einer dieser Fälle betraf ein neunjahriges Mädchen, das an einer dem akuten Wasserkopfe wenigstens nahe verwandten Krankheit gestorben war, in deren Anfange sich die Kranke mehrmals erbrochen. und in deren Verlaufe sie viele Spulwürmer durch den Stuhlgang von sich gegeben hatte; hier fand man in den Gehirn-Höhlen eine beträchtliche Wasser-Ansammlung, und die Häute des Magen-Grundes waren ohne Spur von Entzündung, erweicht und in eine Gallerte aufgelösst, welche blos noch durch das dünne durchscheinende und ganz mürbe Involucrum Peritonaei, Zusammenhang und Form hatte. Eine andere Beobachtung der Erweichung des Magen - Grundes bei einem am acuten Wasserkopfe verstorbenen Kinde hat mir einer meiner hiesigen Collegen mitgetheilt. Eines dritten Falls, in welchem Wasser-Ansammlung im Gehirne und Zerstörung des Magen-Grundes coëxistirten, habe ich schon weiter oben erwähnt, und so weit sich auf die Krankengeschichten ein Urtheil bau-

en lässt, möchten mehrere von Schriftstellern erzählte Beispiele auch hieher zu rechnen seyn. \*) Vergleicht man hiemit den gewöhnlichen Verlauf der acuten Gehirn Wassersucht, welche sich beinahe immer mit Bauchschmerzen und Erbrechen anfängt, so könnte leicht zwischen ihr und der Krankheit, die sich mit der Erweichung der Magen - Häute endigt, eine durchgreifendere Beziehung vermuthet werden, um so mehr, als sich in der letztern immer, wenigstens an ihrem Ende, offenbar nervose Zufälle, einstellen. Ich erlaube mir indessen noch nicht, eine bestimmte Meinung hierüber zu äußern, indem ich auf der andern Seite gestehen mus, das ich bei einer bedeutenden Anzahl von Kindern, welche an Kopf-Krankheiten und namentlich am Hydrocephalus acutus gestorben waren, den Magen gesund und unverdorben angetroffen habe. Die zwei letzten Fälle von Erweichung des Magen-Grundes ohne irgend ein dahin deutbares Symptom während des Lebens, kamen mir in zwei männlichen Leichen von

<sup>\*)</sup> So vielleicht der von Balme im Journal de Medeckne Année 17°6 pag. 246 erzählte Fall, und der von F. in Huselands Journal 22. Band. 2106 Stück: pag. 28:

Die eine war von einem gesunden jungen Manne, der am 5ten Tage einer äußerst hestigen Pleuroperipneumonie gestorben war. Der ganze Fundus des Magens war völlig aufgelösst, und an mehreren Stellen durchgebrochen, die erweichte Villosa im Umfange sah röthlich und zum Theil bräunlich aus, und an der nicht macerirten hinteren Wandung des mittleren Theils des Magens erschienen mehrere. zum Theil groschengrosse, schwarzrothe, offenbar brandige Flecken, die venosen Gefässe des Magens waren stark aufgetrieben, und in seiner Höhle war eine braune, wie mit Caffee-Satze vermischte Flüssigkeit ergossen; an der untern Fläche des Zwerchfells, neben der Oeffnung für die Speise-Röhre, war eine grosse missfarbige Stelle mit einigen brandigen Flecken, die Muskel-Fasern waren hier mürbe und von bleigrauer Farbe, und zwar schien diese Art von Verderbniss die ganze Substanz des Zwerchfells zu durchdringen, denn die durch die Entzündungs-Krankheit im Ganzen weniger als die rechte veränderte - linke Lunge, war gerade an jener Stelle angewachsen, schwarzroth und ganz mürbe. Der andere Fall betraf einen älteren schwächlichen Mann, der nach in einer langen Reihe von

Jahren häufig wiederholtem Blut-Erbrechen, endlich von einem sehr heftigen Bluthusten mit peripneumonischen Zufällen befallen wurde, und in dieser Krankheit starb. Auch hier riss der ganz erweichte Fundus des Magens bei der Leichen-Oeffnung entzwei; die aufgequollene Villosa um den Riss herum, sah ziemlich hellroth aus, und im ganzen übrigen Magen war sie von einem Netze aufgetriebener Venen bräunlichschwarz gesleckt \*). Diese beiden zuletzt erwähnten Kranken waren einige Tage vor ihrem Tode ohne deutliches Bewulstseyn, und delirirten beständig, und nach Eröffnung des Kopfs der jüngern Leiche, fand sich eine Menge Wasser zwischen der Arachnoidea und der stark entzündeten pia mater ergossen. Hiemit scheinen sich diese - freilich immer noch zu isolirten - Fälle an diejenigen anzuschließen, in welchen die

Die Lungen fanden sich in beiden Leichen in einem entsündeten Zustande, bei dem jüngern mit allgemeiner lymphatischer Durchschwitzung und Bildung von Pseudomembranen, bei dem ältern mit Verhärtungen und zum Theil Vereiterung in der Lungen-Substanz. Sehr viele Aehnlichkeit mit diesen Fällen scheint mir der von Santessen beobachtete zu haben. Schwedische Abhandlungen. 2 Q. Th. II. auch in auserles. Abhndlgn. für praktische Aerzte. 14. Bnd. p. 453. J.

Erweichung des Magen - Grunds im Gefolge der acuten Gehirn - Wassersucht beobachtet wurde, und eben hiemit könnte auch die Behauptung, dass, weil sich im Leben kein Zufall einer Magen-Krankheit äusserte, keine solche vorhanden gewesen sey, einige Einschränkung erleiden. Es ist nemlich wohl möglich, dass die gewöhnlichen Reactionen, aus welchen wir den kranken Zustand des Magens erkennen, undeutlich werden oder gar cessiren in Kranken, bei welchen die Quelle der Empfindung, oder wenigstens der Apperception und der sensitiven Bewegungen unmittelbar angegriffen ist, wie diess bei den idiopathischen Affectionen des Gehirns schieht. — Giebt es nun eine bestimmte Krankheits-Form, in deren Gefolge die Erweichung des Magen-Grundes beobachtet wird, und kommt diese Erscheinung wenigstens gewiss nicht häufig in den Leichen solcher Menschen vor, welche ohne vorangegangene Krankheit plötzlich gestorben sind, so glaube ich mit Recht behaupten zu können, dass sie in keinem Falle hervorgebracht werde durch die blosse chemische Einwirkung des natürlich beschaffenen, Magensasis auf den gesunden Magen, sondern dass noch irgend eine andere, schon

währenddes Lebens eintretende, Bedingung hinzukommen müsse, damit jene Einwirkung nur möglich werde, wenn anders überhaupt das Phänomen auf diese Art erklärlich seyn solle. Die Zufalle jener Krankheit weisen deutlich genug auf ein Leiden des Magens während des Lebens hin, und die Art der Zerstörung selbst zeigt sowohl in diesem, als in den nicht unter jene Krankheit zu ordnenden Fällen, dass sie vor dem Tode wenigstens schon beginnen musste, denn die Spuren von Entzündung, und bisweilen von Blut-Unterlaufung und von Brand, lassen sich doch auf keine Weise aus einem chemischen Processe in dem Leichname herleiten. Der Umstand, dass bisweilen die mit dem zerstörten Magen blos in Berührung stehenden Theile, wie das Zwerchfell und die vordere Bauch-Wandung, auch angegriffen werden, scheint allerdings für die Mitwirkung einer nach Art der chemischen Aetz-Mittel wirkenden Ursache zu sprechen. Indessen glaube ich doch hiebei bemerken zu dürfen, dass diese Verbreitung der Krankheit eines Organs auf andere mit ihm in Contiguität stehende, auch in Fällen vorkommt, in welchen man nicht wohl eine chemische Zerfressung durch ein Menstruum, annehmen kann.

So habe ich schon öfters beim Krebse der Gebär-Mutter und der Mutterscheide beobachtet, dass die Urin-Blase, der Mast-Darm, das Zellgewebe des kleinen Beckens, und die auf dem Gebär-Mutter-Grunde liegenden Gedärme, scirrhos verhärtet und zum Theil mit Krebs-Geschwüren besetzt waren; schwerlich weil die Krebs-Jauche in alle diese Theile eindringt und sie chemisch verändert, sondern weil der ursprüngliche Mutter-Krebs eine gewisse Assimilations - Sphäre hat, innerhalb welcher jedes darein eingesenkte Organ sollicitirt wird, dieselbe pathologische Veränderung aus sich selbst zu produciren. Eine weitere Schwierigkeit für die Hunterische Erklärung liegt in den oben angesiihrten Beobachtungen einer ähnlichen Zerstörung einzelner, von der Einwirkung des Magen-Safts entfernterer, Stellen des Darm-Kanals, nemlich der Speiser Röhre und der dünnen Gedärme, so wie der schon von andern gemachte Einwurf, dass nemlich gerade Membranen nach Sennebiers und Spalanzanis Versuchen am unverdaulichsten sind, auch nicht ohne Gewicht ist. -Mir scheint Hunter von einem zu einseitigen Gesichtspunkte ein Phänomen aufgefalst zu haben, das offenbar noch mit mehreren zu-

sammenhängt; denn die Erweichung organischer Theile ist eine in mehreren Krankheiten derselben vorkommende Metamorphose, nicht unbegreislicher als die Eiterung, aber weniger beachtet, vielleicht schon deswegen, weil die Nosowgie kein umfassendes Kunst-Wort dafür eingeführt hat, indem es im Entwicklungs-Gange der Erfahrungs-Wissenschaften liegt, dass das, was gesehen werden soll, erst einen Nahmen haben muss, der die Aufmerksamkeit der Beobachter fixirt. In der von Böhr zuerst beschriebenen Putrescenz der Gebärmutter, im Spitalkrebse, in manchen phagedänischen Geschwüren, begegnen uns wirklich Vorgänge von einer nicht zu miskennenden Aehnlichkeit. Cruikshank hat an eine allgemeinere Ursache solcher Erscheinungen gedacht, indem er einen, von ihm beschriebenen, wahrscheinlich hieher gehörigen Fall der Zerstürung des Magen-Grundes, aus einer widernatürlich verstärkten Wirkung der einsaugenden Gefässe zu erklären suchte; allein ich habe weder beim erweichten Magen, noch bei dem von der sogenannten Putrescenz ergriffenen Gebärmutter-Halse, jemals einen wahren Substanz-Verlust bemerken können. Die Theile sind offenbar blos erweicht, macerirt

und in eine Art von Gallerte aufgequollen. -Wenn über die Ursache dieser Umwandlung irgend eine Vermuthung gewagt werden soll, so glaube ich immer noch, die meisten Gründe dafür zu finden, dass eine Störung in dem naturgemäßen Einflusse des Nerven-Systems auf das so nerven-reiche und in seinen Verrichtungen von der Temperatur seiner Sensibilität so sehr abhängige Organ, eine Lähmung desselben bedinge, deren Folge sodann jene besondere Art des feuchten Brandes ist. Unter den mir mitgetheilten Fällen ist mir in dieser Beziehung einer besonders merkwürdig gewesen, welcher einen jungen Menschen betraf, der, nachdem er eine ganz enorme Quantität Weingeist zu sich genommen hatte, schnell starb, und bei welchem der Fundus des Magens völlig aufgelösst, und gegen den obem Magen-Mund hin entzündet angetroffen wurde. Hier ist eine Lähmung durch Ueberreizung wohl begreislich, der chemischen Wirksamkeit des Magensafts aber hätte der Weingeist wohl eher entgegen wirken sollen, \*)-

<sup>\*)</sup> Einigermassen ähnlich ist der Ersolg der Versuche, welche Collet-Meygret mit Alcohol an Hunden anstellte. (S. Journ. de Physique par de la Metherie. Tom. 55. an. 1802. p. 427.) Er sand in einigen

Doch diese Betrachtungen haben hier nur ein untergeordnetes Interesse. Das wichtigste wäre die Erkennung und die Heilung der oben beschriebenen, bei Kindern, wie mir scheint, nicht so ganz seltenen Krankheit. Für die erstere hoffe ich einen Beitrag geliefert zu haben, durch welchen ich wenigstens andere zur Mittheilung ihrer Beobachtungen veranlassen müchte. Was aber die Heilung betrifft, so gestehe ich, dass sie mir, so oft ich den Fall während des Lebens erkannt habe, immer milsgeglückt ist. Ich habe äußerlich Sinapismen, Vesicatorien, slüchtige und geistige Einreibungen in den Magen, und laue aromatische Bäder angewandt, und innerlich kohlensaure Luft, Alcalien, Opium, Zinkblumen, Moschus, bittere, gewürzhafte, slüchtig reizende und tonische, auch abführende, Mittel gegeben, nach Indicationen, welche mir bei einem nirgends genau beschriebenen Uebel, meine blos durch eigene Beobachtung geleiteten Ansichten jedesmal an die Hand gaben,

das Peritonaeum nahe an der Cardia, besonders an der bintern Fläche des Fundi, livid durchscheinend; die Schleim- und Muskel- Haut des Magens ließen sich leicht vom involucro peritonaei absondern, eine dicke Schleim-Schlichte kleidete den Magen aus, und sugleich seigten sich Brand-Flecken in ihm. J.

aber alles vergebens, und selbst ohne bemerklichen Einfluss auf den raschen tödlichen Verlauf der Krankheit. - Es wäre mir freilich leicht, eine beträchtliche Anzahl von glücklich geheilten Fällen anzusühren, wenn ich jede Kinder-Krankheit, die sich mit Erbrechen und Laxieren anfängt, und mit einigem Fieber und selbst mit einigen nervösen Zufällen verbunden ist, hieher rechnen wollte. Allein ich wiederhohle es, es ist hier von einem Erbrechen die Rede, welches durch die gewöhnlichen Mittel ganz und gar nicht besänftigt wird, mit anhaltendem, heftigem Fieber, und einem unverkennbar ominösen Zusammensinken der Kräfte, mit Blässe und auffallender Kälte der Haut, ohne heftige Krampf-Zufalle, ohne anhaltende Schmerzen, ohne große Härte und Aufgetriebenheit des Bauchs. Ich habe diese Zufälle nur bei der beschriebenen Krankheit, und - wiewohl mit bedeutenden Modifikationen - beim akuten Wasserkopfe, in der angegebenen Auseinander-Folge gesehen, und ich bin aus den weiter oben erörterten Gründen noch zweifelhaft, ob diese beiden Uebel nicht in irgend einer höhern Ursache näher mit einander verwandt sind, als wir bis jetzt einsehen. — Nur bei einigen Kindern, bei

welchen die Krankheit in ihrer länger dauernden Form schon ziemlich weit vorgerückt zu seyn schien, glaube ich durch den Gebrauch einer Mischung aus wässeriger Rhabarber-Tinctur, Oleum tartari per deliquium, Extract aus unreifen Pomeranzen, Diacodium-Saft und Fenchel-Wasser, den weitern Verlauf derselben unterbrochen zu haben, wiewohl auch hiezú vielleicht mehr die veränderte Nahrung als die Arznei beigetragen haben mag, denn es waren dies - so wie mehrere der gestorbenen - gerade Kinder, die man kurz vor dem Anfange der Krankheit entwöhnt, und dann theils mit Fleisch-Brühe, theils mit Milch-Speisen ernährt hatte. Ich ließ ihnen entweder Eichel-Caffee geben, der mir in diesen Fällen von ganz vorzüglichem Nutzen zu seyn scheint, oder ich verschaffte ihnen neuerdings eine gesunde Amme, und so erhohlten sie sich dann - wiewohl sehr langsam - allmählig wieder. Es ist ein in seinen Beweg-Gründen eitles, und in seinen Folgen nachtheiliges Bestreben mancher Aerzte, der Beschreibung eines jeden, kaum durch einige unglückliche Fälle erkannten Uebels, auch sogleich die beste Heilmethode beizufügen. Um dies thun zu können, ziehen sie jede, auch nur in einzelnen Symptomen analoge Krankheit mit mehr Witz als Scharssinn herbei, freuen sich der gelungenen Kuren, und erklären sich die tödlichen Ausgänge lieber aus jedem andem Umstande, als aus dem am nächsten liegenden, dass diese Fälle nämlich von ganz anderer Natur waren, als sie meinten, und so kommen wir in der Diagnose und Behandlung der schlimmern Uebel nicht weiter, indessen die der mit ihnen verwechselten leichtern keineswegs dadurch erleichtert wird.

#### II.

# Ausserordentliche Eitersammlung in der Brusthöhle nach einer Lungenentzündung;

vom

# Medizinalrath Tourtuel

B... Candidat der Theologie, ein sehr starker vollblütiger junger Mann von 22 Jahren,
hatte sich bei erhitztem Körper durch zu geschwinde Abkühlung eine heftige Pneumonie
zugezogen. Nach Aussage des Patienten und
des Krankenwärters hatte sich gleich anfangs
mit eintretendem Froste ein starker spannender Schmerz mit Gefühl von Angst und Druck
auf der Brust, dabei Husten mit blutigem Auswurfe und sehr kurzem beklommenen Athem
eingestellt. Ohnerachtet diese Zufälle ein

oder mehrere Aderlässe sehr dringend erforderten, und der Kranke selbst entweder aus Instinkt oder unausstehlicher Angst dazu bewogen, mehrmalen um eine Blutlüftung den Arzt ersuchte, so war diese Operation dennoch bei dem scheinbaren Mattigkeits-Gefühl als ein tödtliches Mittel angesehen, verworfen und unterlassen. Höchstwahrscheinlich wur diese inflammatorische Pneumonie sthenisch behandelt und dadurch das Feuer der Entzündung noch mehr angefacht; wenigstens bei genauer Erkundigung war die vorgenommene Kurart meinem Systeme schnurstracks entgegen.

Am 16ten Tage der Krankheit ließ mich dieser Kranke um meine Hülfe bitten. Ich fand diesen unglücklichen Menschen mit fürchterlich beengtem Athemhohlen, mit einer Beklommenheit und Aengstlichkeit, die ich mich nicht erinnere, je in solchem Grade gesehe zu haben; wirklich dem Ersticken nahe.

Ohne den geringsten Auswurf stiels er beständig zum Husten an. Aufrecht nach der rechten Seite mehr herüber gelehnt, sals der Kranke im Bette, und war nicht im Stande, sich nur im mindesten nach der linken Seite zubeugen, der Puls klein und schnell, das Ansehen schmutzig, die Lippen dunkelroth und eine circumscripte Dunkelröthe lag auf seinen Backen; in dieser schaudervollen Lage erwartete er sehnsuchtsvoll den Tod. Die Brust schien an der rechten Seite außerordentlich erweitert, ausgedehnt und die Brustmuskeln waren ödematös anzufühlen. Die linke Seite der Brust hingegen war natürlich. Gleich unter dem Schlüsselbein der rechten Seite fand ich eine merklich hervorragende Geschwulst, eine zweite ebenfalls unschmerzhafte und unentzündete von der Größe eines Hühnereyes zwischen der 6ten und 7ten Rippe von oben. gezählt. In beiden bemerkte ich ein deutliches Gefühl von Schwappung. Gleich unter dem Zwerchfelle war der Unterleib gespannt und ausgedehnt, so dass der Patient zwar nicht an diesem Orte über einen Schmerz, doch aber über ein Gefühl von Schwere klagte. Dieses unangenehme Gestihl wurde ohne Zweifel durch den Druck der oben erwähnten Materie der Geschwulst auf das Queerfell verursacht. Der leiseste Druck hierauf war unerträglich, erstickend. Die Füsse waren stark geschwollen, oedematös. Der Stuhlgang natürlich, aber der Urin ging brennend und Journ. XXXII. B. 5. St.

Jagen in einem Spitzglase mehrmalen auße wahrt ein weilses, dem Eiter völlig ahnlichs Sediment gehabt, gegenwärtig betrug der bodensen 5 Theile Eiter und 1 Theil war blutties Wasser.

Alle diese Erscheinungen, besonders de leien in den eben bemerkten Brustgegenier dertich Auctuirenden Geschwülste, und Figen davon lielsen mir keinen Zweile itali. 22 schließen, dass hier bei diesem Pamente eine ausserordentliche Menge Eite za niez der Pleura und den Intercostalmukein ist. auch höchst wahrscheinlich die innere Brusthohle damit angefüllt sey, und daß ich friglich mit einem wahren Empyem zu thun hate. Da mir nun bei dieser dahin gekommenen allgemeinen Vereiterung alle übrigen Heilmittel durchaus fruchtlos schienen und weil ich sicher vorher sah, dass der Kranke gar baid ein Opfer des Todes seyn würde, so entschloss ich mich auf der Stelle zu Operation, nämlich mit der Lanzette eine Oesnung in den Eitersack machen zu lassen. Derjunge Patient immer schrecklich beängstiget und nach Hilfe seufzend, konnte den Zeitpunkt kaum abwarten, bis der Hr. Stadtchirurg Fabian herbeigehohlt werden konnte.
Dieser machte vermittelst einer Lanzette an
der untern deutlich schwappenden Geschwulst,
welche ungefähr zwischen der 6ten und 7ten
wahren: Rippe sals, die Oeffnung. Der Fleck
der gemachten Oeffnung hielt ungefähr die
Mitte zwischen dem Brustbeine und Wirbelbeine.

Wie das Blut aus einer geöffneten Ader hervorbricht, so strömte der klarste Eiter in einem ununterbrochenen Bogen bis ins Zimmer. Ein Teller, der zur Aufnahme des Einters zur Hand gestellt, war augenblicklich angefüllt, wir ließen noch ein paar nachkommen, diese waren wieder eben so schnell voll, ohne daß der Eiterstrom im mindesten abzunehmen schien.

Sichtbar wurde das Athenhohlen während des Abzapfens freier, der Patient bekam weder Anwandlung von Ohnmacht noch Uebelkeit, und wie er hörte, dass ich dem Chirurg hiels, die Oeffnung zu verschlielsen, weil ichs aus bekannten Ursachen nicht für rathsam hielt, so plötzlich und auf einmal alles Eiter ausstielsen zu lassen, bat er mich mit dem Ab-

Oeffnung, abgerechnet die Portion, die während des Wegspritzens ins Zimmer und Bette floss. Der Patient hatte ein paar Stunden geschlasen und stark geschwitzt, urinirte stärker und mit weniger Beschwerden, und um mich kurz zu sassen, es ging nach Umständen alles besser. Es stieg bei mir ein Strahl von Hoffnung auf, diesem Kranken wenigstens noch einige Zeit das Leben verlängern zu können um so mehr hoffte ich dies, weil weder phthisische Architektur, noch erbliche phthisische Anlage die Schwindsucht begünstigte.

Ich behandelte ihn in der Folge wie einen Schwindsüchtigen, auch präsentirten sich nachher deutlich alle Symptome eines Auszehrenden, als schleichendes Fieber, Magenschwäche u. s. w. Die Oeffnung blieb beständig natürlich.

Beim fortgesetzten Gebrauche des Chine decocts, des Islandischen Mooses, abwechseln statt dessen des Selterwassers mit Milch, des Pulv. Gumm. Myrrh. und anderer ähnliches Mittel, nahm der Kranke allmählig an Säfter und Kräften zu, verließ Anfangs Mai schottäglich vier Stunden das Bette, ging den 14te Mai bei einem angenehmen warmen Frühlings

ige zum erstenmal sich selbst überlassen wieer spatzieren, und am Ende Mais schon eine tunde weit von Münster.

Noch immer blieb die gemachte Oeffnung fen, der Patient verband sie selbst als eine ontanell, es leerte sich täglich noch gutartise Eiter dadurch aus, doch von Zeit zu Zeit eniger. Außer unbedeutenden Morgenschweisen hatten die übrigen Schwindsuchts-Symptodurchaus aufgehört, wie gesagt, der Pant an Kräften und Fleisch zunehmend, gestäglich die süße Hoffnung, völlig wier hergestellt zu werden. Die Heiterkeit des eistes, verbunden mit Jugendkraft, belebten f eine bewunderungswürdige Weise den gand Organismus.

Anfangs Juni wünschte der Reconvalesnt sehr, bei seinen Eltern auf dem Lande seyn, auch diese wünschtenihren Sohn bei h zu haben, und mir schien diese Verändeng für seinen Gesundheitszustand sehr zwecksig. Er reiste um diese Zeit von Münster

Er war ohnweit Lippstadt zu Hause, der in eines Schulzen.

Dass der Genuss einer reinen Frühlings-, das Frohseyn bei seinen Eltern, der fortgesetzte Gebrauch des Selterwassers mit frisch gemolkener Milch, verbunden mit einer sehr nahrhaften Diät, diesem jungen Menschen noch ferner gut angeschlagen, hörte ich ein Jahr nachher, wo ich Gelegenheit hatte, jemand aus dasiger Gegend zu sprechen, der mir versicherte, daß er sich gegenwärtig ganz wohl befinde.

Ich empfehle diese Krankengeschichte zum Wohl der Menschheit der fernern Beherzigung und dem Nachdenken allen denen, welche immer am Krankenbette nichts als Schwäche und Asthenie sehen, und gegen das Blutlassen und sonstige Ausleerungsmittel, worunter unglücklicher Weise in unsern Tagen die so wirksamen Brechmittel mit gehören, eine besondere Abneigung verspüren.

Wahrhaftig unterlassene Aderlässe bei inflammatorischen Pneumonien, Pleuresien, Bluthusten etc. sind in der Folge eben so gewiß tödtlich, \*) als dieselben bei nervösen und putriden, zur Unzeit angestellt, nicht minder gefährlich sind.

wenn man Sinn und Gelegenheit hatte, darauf stachten. Dass diess seltener geschah und noch ge-

schieht, liegt sum Theil daran, dass die traurigen Folgen der vernachlässigten Aderlässe, z. B. bei Pneumonieen und Bluthusten, öfter nicht so schnell lukulent werden, als die unzeitigen Aderlässe in nervosen Fiebern. Aus diesem Grunde ward große Hospitalpraxis hierin leicht verführerisch. Wie erachrak ich, als ich vor einigen Jahren den mich in einem der größten Krankenhäuser Deutschlande herumführenden dirigirenden Arst desselben grade in Besug auf Pneumonieen gefragt hatte, ob er nicht auch nach wie vor die Aderlässe sehr schätze, und zur Antwort nichts erhielt, als ein Hinwenden desselben zu dem uns begleitenden Chirugus, mit der Frage: wie viele Jahre sind es, dass hier im Hause nicht mehr sur Ader gelassen ist? -Jener Chirurgus besuchte mich bei einem Durchmarsche durch Göttingen einige Jahre darauf, und erzählte mir Fälle, wo man nach wie vor bei selchen Pneumonieen nicht zur Ader gelassen hatte und er nun aufmerksam geworden, die bösen, oft später erst deutlich werdenden Folgen sehr wohl bemerkt hatte. Eilt man nun, in großen Anstalten die Kranken schnell wieder fortschicken zu können. achtet man nicht auf die zurückgebliebenen gelindern Brustbeschwerden, bei übrigem siemlichen Wohlbesinden, so glaubt man wahrhaft schon lungensüchtig gewordene und gemachte Kranke glücklich geheilt zu haben.

Einen glücklichen Ausgang eines Empyems, auch wenn es durch Kunst geöffnet wurde, beobachtete ich sehrselten, meistens konnte ich nur bewundern, wie lange die Kranken die schreckliche Eiterung aushielten. Einmal kam mir ein Fall vor, wo am Abend desselben Tages das Empyem, welches am Morgen äußerlich geöffnet war, auch innerlich aufbrach, wahrscheinlich durch den Zutritt der Luft an die schon nach innen auch sehr dünn gewordenen Wände. — In mehrern Fällen solcher Eiterungen schien mir neben China, Isländischem Moose, und der kräftigsteu Diät, besonders ins Ol. asphalti zu nützen, mit welchem die Kranken nach und nach bis auf 20 Tropfen Morgens und Abenda susteigen vermochten.

Himly.

#### III.

## Historische Skizze

über.

die Fortschritte der Medicin in England, in dem Jahre 1807.

Von

### Hrn, Royston, \*)

(Aus dem Medical and physical Journ. Jul. 1808 bearbeitet vom Hofmedicus Mühry in Hannover.)

So wie die Grenzen der Wissenschaft sich erweitern, und die Materialien in der Literatur sich anhäufen, werden von Zeit zu Zeit Zusammenstellungen des neu Hinzugekomme-

Manches Gedehnte in der Schreibert und Unwichtige ist weggelassen oder abgekürzt. Die Titel der Schriften welche diesmal von dem Vf. nicht angegeben waren, sind von mir, so weit sie mir bekannt geworden, hinzugefügt. nen nothwendig. Wenig Köpfe sind so glücklich organisirt, und von so starker Beursheilungskraft, dass ihnen eine klare und umfassende Uebersicht des ganzen Gebiets der Wissenschaft, nach der gegenwärtigen Bearbeitung
möglich wäre. Die täglich erscheinenden
neuen Ideen und Thatsachen, die Verwickelungen im der Nomenklatur, die Verwickelungen im Detail oder der Theorie, die mit
Scheingründen aufgestellten Hypothesen; dieses Alles zusammengenommen bietet mancherlei Schwierigkeiten dar, die nur durch Theilung überwunden werden können. Eine Scheidung der verschiedenen Arten, Zusammenstel-

Hr. R. (Apothekary extraordinary des Herzogs von Clarence) arbeitet seit mehrern Jahren an einem grofsen historisch-literarischen Werke, unter dem Titel: Bibliographia Medicinae Britannicae, dessen,
in dem med. and phys. Journ. Mai 1807. mitgetheilter, Prospectus große Erwartungen rege macht.
Der Plan ist nicht chronologisch oder alphabetisch,
sondern systematisch nach den verschiedenen Zweigen der Medicin angelegt. Nicht einen trocknen
Bücherkatalog will der Vf. liefern, sondern eine historisch-critische Bearbeitung der Geschichte und Literatur der Arzneiwissenschaft in Großbrittannien,
mit Angabe des Inhalts der Schriften. Das Ganss
soll in 5 bis 6 Bänden in 8 bestehen.

lung der Klassen dieser Arten unter bestimmte Kapitel, kann allein in einen wissenschaftlichen Gegenstand Licht und Ordnung bringen, der durch die Ausdehnung seiner eigenen Verbesserungen verwickelt wird. Gelehrte, die aus Gewohnheit, Neigung oder Pflicht sich mit Untersuchung über die Fortschritte der Wissenschaften beschäftigen, werden die Stärke dieser Bemerkungen fühlen und den Literatoren vielleicht einigen Dank wissen, die die Spreu wegräumen und die Hindernisse von dem Pfade entfernen, auf welchem Gelehrsamkeit und Genie zu Eroberungen und Ruhm fortschreitet.

Der Anatom ist den wilden Hypothesen, die von Zeit zu Zeit sich der Medizin aufdrängten, weniger ausgesetzt, als andere Bearbeiter dieser Wissenschaft. Es liegt ihm nur ob, Thatsachen aufzufinden, durch Entwickelung der Structur, und aus der Kenntnis der Structur die Art der Thätigkeit in den animalischen Functionen abzuleiten. Durch die tangible Natur seines Gegenstandes wird seinen Schlüssen Bestimmtheit gegeben. Schweift er auch zuweilen in Visionen über Muskular-

bewegung aus, so werden doch seine T. rieen nicht schädlich; sind sie gleich i überzeugend, so führten sie auch nicht zu ner verderblichen Anwendung in der Pi In den ersten Zeiten der Kunst mulster Anatomen, dem Vorurtheil zu fröhnen; nur mit Zergliederung von Thieren begni und daraus den Bau des Menschen erra jetzt treibt sie, bei höherer Ausbildung Wissenschaft, die Wissbegierde, die Dui heiten des animalischen Lebens, durch nutzung der vergleichenden Anatomie \*) zuhellen. Muskularbewegung, Generation Digestion erfodern noch entscheidende 1 terungen, die erst die Grenze zwischen nung und Wissen bestimmen. Hr. Horne in einem der Königl. Societät vorgeles Aufsatz; durch sehr unbefangene anatom Untersuchungen einige Umstände in dem dauungsprocess zu erklären gesucht. Vei

Da die Verbindung der vergleichenden Ans mit dem Studium der Medicin als eine wi Sache anerkannt ist, so freuet es uns, des Hrn. Blumenbach's Abhandlung über diesen Gegen von Hrn. Lawrence übersetzt, empfehlen zu kö Diese Uebersetzung ersetzt einen Mangel, de in England an einem Handbuche über diese senschaft hatten.

chung der Structur des Magens in verschiedenen Thierklassen, vorzüglich derer; welche die vorzüglichsten Glieder in der Stufenfolge zwischen den ruminirenden und wirklich sleischfressenden Thieren ausmachen, hat uns einen ansehnlichen Schritt zur Erklärung des Processes, wodurch animalische und vegetabilische Nahrung in Chylus verwandelt wird, weiter geführt. Die aus dieser genauen Untersuchung, verbunden mit den Versuchen von Spallanzani und Hunter, gezogenen Schlüsse, unterstützen die Meinung, dass der Magen der alleinige Sitz des Digestionsprocesses ist; dass der Magensaft aus Drüsen, die unmittelbar an der Speiserühre liegen, abgesondert werde, und dass der Pylorus vorzüglich den Chylus aufzunehmen bestimmt sey. - Durch Verfertigung von Präparaten ist die Kenntniss der Anatomie sehr befürdert; besonders haben Injectionen der Blut- und Lymphgefälse dazu beigetragen. Von der Nachahmung anatomischer Gegenstände in Wachs, durch die Italiener in Anwendung gebracht, hat man in England bis jetzt nur sehr wenig Exemplare gesehen. Die hohe Vollkommenheit der Italienischen Künstler, so wohl was genaue Nachahmung als Schönheit der Arbeit betrifft, verdient Bewunderung. Hr. Brooks, am anatomischen Theater in Blenheim-Street, besitzt Modelle der Sinnorgane, die mit unbegreislicher Schönheit und Genauigkeit verfertigt sind. Man hat sie von Florenz mit großen Kosten kommen lassen. In Frankreich ist zu Roues unter Aussicht von Hrn. Laumonier eine Anstalt, anatomische Wachspräparate zu versertigen, errichtet, die bereits den Florentinischen Arbeiten gleichkommen. Es ist nicht zu bezweifeln, das England ebenfalls in dieser Kunst geschickte Arbeiter liesern könnte. \*)

Wie sehr die Chirurgie ihre Genauigkeit und Sicherheit auf die Kenntniss des Baues der Theile, worauf ihre Wirksamkeit gerichtet ist, gründen muss, ist zu keiner Zeit vollstän-

in der Wachsbildnerei gemacht. Der Wundarst Hr. Charles Bell hat mehrere anatomische und in das Fach der Entbindungskunst schlagende Wachspräparate versertigt, von welchen Hr. Pros. Frank d. j. versichert, dass sie die schönsten, d. h. die natürlichsten sind, die er je gesehen, jene von Florenz, Wien und Paris nicht ausgenommen, S. dess. Reise nach Paris, London, etc. ater Thl. S. 23. 8.

ständiger eingesehen, als jetzt, wo geübte Zergliederer sich mit so großem und einleuchtenden Gewinn der theoretischen und practischen Chirurgie widmen. Die Arbeiten eines Abernethy, Astley Cooper, Bell u. s. w. geben darüber die unwiderleglichsten Beweise. In seinem System der operativen Chirurgie, auf Anatomie gegründet, vernichtet Hr. Charles Bell \*) die verderbliche und gefährliche Lehre, dass genaues Studium der Anatomie den Wundarzt nur verlegen, furchtsam und unentschlossen mache. Nur der erste Band dieses Werks ist bis jetzt erschienen. Eine ansehnliche Menge Skizzen, von dem Verf. in dem Augenblick der Beobachtung aufgenommen, begleiten und erläutern den Text. -Die Erscheinung des zweiten Theils von Astley Cooper \*\*) anatomischer und chirurgischer Abhandlung über die Schenkel- und Nabelbrüche wird, unfehlbar diesen Theil der praktischen Chirurgie vervollkommnen, besonders in Hinsicht der Schwierigkeiten, die bei der Reposition des Schenkelbruchs durch die Ta-

<sup>\*)</sup> A System of operative Surgery founded on the basis of Anatomy; by Charles Bell:

<sup>\*)</sup> The Anatomy and surgical Treatment of crural and umbical Hernia; by A Cooper Part. II. Fol.

xis und die Operation desselben, wenn ei nicht zurückzubringen ist, und von den Wundärzten begierig aufgenommen werden. \*)

Die Fortschritte der Chirurgie in England sind zwar in dem Jahre 1807 nicht durch ein Factum, welches als eine außerordentliche Entdeckung angesehen werden könnte, bezeichnet, wohl aber durch mancherlei vorzüglich verdienstliche Producte, die auf eine sehr nützliche Art, verschiedene Theile dieses Zweiges der Medizin erläutern und berichtigen

4) Die rechte Methode eine Hernia cruralis zu reponren durch die Taxis, ist so wenig verstanden, das Cooper's Vorschriften datüber nicht genug könnel bekannt gemacht werden. Der Kranke wird in ei ne Rückenlage gebracht, die Schultern ein wenig erhöhet, die Schenkel im rechten Winkel mit den Leibe gebogen. Der Wundarzt stellt sich über des Körper des Kranken und drückt, indem er beide · Daumen auf die Oberfläche der Geschwüler setzt, sanft gerade nach unten, als ob er die Geschwelt mehr in den Schenkel als gegen den Unterleib drik ken wollie. Ist der Druck anhaltend einige Minuten fortgesetzt, bis die Geschwulst mit dem Arcs cruralis in eine Linie gebracht ist, so kann de Bruch gegen den Unterleib gedrückt werden, und wird dann in denselben zurücktreten. Die größte Schwierigkeit bei dem Zurückbringen dieser At Brüche liegt in der ungeschickten Richtung de Drucks.

Dania moirem: immues laurer: 2.2010010 lung ther he kannahetten ter letenake two the war tem and the Vandarate ten Preis emet. zesebez anusche lengische ges une प्रसारमाध्यक्ष प्रधानमध्य प्रकरणस्थान Pankteine promerciaar retraient. 20. and Earls " Imnacimmen ider Laucisaucicis der Emerennanen mit demensingen iber Hammendual-Ingredenten leder praktische Womenst. der dieder die Zuesche Recourse das मानानात्रात्रात जाता वात विशेष उत्तर उत्त तर्वतात्र befoigne, mult til die Smirtentagen beuterko haben, die lentumenen Lindenensucka ur 34names Beringung zu erungen. Die ebeu 10namete kleine Smith drings mit somien Grube den darauf. besomiers bei Knochenbrücken des Schenkels, zu der alten Methode, den Kranken auf den Rücken zu legen und das Glied auszustrecken, zurückzukehren. Purch Binden und in die Höhe heben des Kuies auf

Treatise on the Diseases of the Joints: being the observations for which the Price for 1940 was adjudged by the Reval College of Surgeons in Lundon. By S. Cooper. S.

res of the Lower Limbs. By Sir James Auris K. R. S. Surgeon Extraordinary to his Majosty etc. Lower don 8.

des mittelst einer sehr einfachen Bandage, können alle Vortheile von Erschlaffung der Muskeln erhalten werden, ohne die Nachtheile zu risquiren, die von dem Liegen auf der Hüfte entstehen können. — Hrn. Lawrence\*) Abhandlung über die Brüche (gleichfalls eine Preisschrift) enthält zwar keine neuen Entdekkungen, wohl aber eine nützliche Compilation bewährter Thatsachen und begründeter Meinungen. Gesundes Urtheil, emsige Untersuchungen, Klarheit in der Schreibart und Ordnung machen dem Verfasser große Ehre.

Genaue Bestimmungen über den Zustand der Atmosphäre, in einem gewissen Zeitraume, oder in einer Reihe von Zeiträumen; Auseinandersetzung der Veränderungen des Clima, die vielleicht von sehr dunkeln Ursachen entspringen, und Erläuterungen der dadurch angeblich herbeigeführten, oder aufgehobenen Krankheitszustände; sind für Aerzte

<sup>&</sup>quot;) A Treatise on Hernia, being the Essay which gained the Prize offered by the Royal College of Surgeons in 1806. Illustrated with Plates. By Lawrence, Member of the College and Demonstrator of Anatomy at St. Bartholomew's Hospital.

keinesweges gleichgültige Dinge. Ob gewisse Klassen von Krankheiten von einer specifischen Beschaffenheit der Atmosphäre selbst entstehen; ob die Luft nur den Saamen der epidemischen Krankheiten als Vehikel dient, und, wenn dieses der Fall ist, durch welche Besonderheiten erhält sie diese Eigenschaft? ob die Gifte, welche sie geleitet, wenn sie nur als Vehikel dient, aus Morästen und Sümpfen mit Gasarten von todten animalischen r oder vegetabilischen Substanzen geschwängert, sich sammeln, oder durch Ausströmungen aus der Obersläche des lebenden menschlichen Körpers gebildet werden? alles dieses sind Fragen von nicht geringer Wichtigkeit; Fragen, über welche schon viel und oft gestritten worden, ohne dass bis jetzt noch etwas Bestimmtes und Sicheres darüber ausgemacht ist. Die Hülfsmittel, welche uns die neuere Chemie zur Bestimmung der Bestandtheile der Luft mit vieler Genauigkeit darbietet, die sorgfältigen und weitläuftigen Tabellen über Witterung, herrschende Krankheiten, die mannichfaltigen Naturerscheinungen, besonders in der Vegetation, und die Aufklärungen, welche dieser Gegenstand kürzlich erhalten hat, bieten zu fortgesetzter Untersuchung Mittel

an die Hand und sollten billig zu tiefen Nachforschungen anreizen, Eine Entwickelung der Veränderung, die das Clima und die Temperatur einzelner Plätze in einer langen Reihe von Jahren erlitten, verbunden mit den darauf folgenden Wirkungen auf das animalische und vegetabilische Leben, ist eine Arbeit wahrlich nicht von geringem Interesse und vielleicht nicht ohne Nutzen. Die Art, wie die se Untersuchung gewöhnlich gestihrt wurde, hat indess einen Theil des Nutzens hinweggenommen. Eine Hypothese wurde aufgestellt, und die nachfolgenden Untersuchungen wurden nur angewandt, um Materialien zu deren Stütze zu sammeln. In diesen Fehler versiel auch wohl Hr. Williams \*) in seinen Bemerkungen über das Clima von Großbritannien. In diesem Werke voll treflicher Bemerkungen, neuer und interessanter Ansichten ist das leitende Princip, dass die Feuchtigkeit und die darauf folgende Kälte unserer letztern Sommer der vermehrten Ausdünstung der

<sup>\*)</sup> The Climate of Great Britain: or Remarks on the Change is has undergone, particularly within the last fifty years; with the Effects such ungenial Season have produced on Vegetable and Animal Economy, By John Williams, Esq. 1807. Lond.

Obersläche zugeschrieben werden müsse, und in einem Kapitel, über den Einfluss eines kalten und feuchten Clima auf den thierischen Körper, bemüht sich der Vf., die Meinung zu unterstützen, dass die zunehmende Insalubrität von Großbritannien von dieser angenommenen Veränderung der Jahreszeiten herrühre. Ohne Zweifel sind Untersuchungen über die Veränderungen, welche Zeit und mancherlei Umstände in dem Clima eines Landes hervorbringen, von Interesse, aber es mischt sich zu der, ihnen anklebenden, Ungewissheit so leicht eine Neigung zum Hypothetisiren, dass ihr Werth sehr dadurch vermindert wird. Untersuchungen über die Veränderungen, die durch die atmosphärische Luft beim Keimen der Saamen, der Vegetation der Pflanzen, und der Respiration der Thiere geschehen, lassen sich mehr direct und genauer anstellen. Die Erscheinungen werden mehr zu Gegenständen des Experimentirens, und, da sie zum Theil durch die Sinne erkennbar sind, bestimmter, als wenn man zu historischen Erinnerungen aus entfernter Zeit und von Personen, die sich dieser Naturereignisse nicht mit Genauigkeit zu erinnern im Stande sind, seine Zuflucht nehmen muss. In einer wohlausgearbeiteten Schrift von Hrn. Ellis \*) wird gezeigt, dass bei dem Processe des Keimens, Wachsens und Athmens das Sauerstoffgas der Atmosphäre verschwindet, und dagegen Kohlenstoffgas sich bildet, und zwar im Verhältnis zu dem verloren gegangenen Sauerstoffgas.

Unter der Reihe von Krankheiten, die angeblich durch besondern Zustand der Atmosphäre entstanden oder vermehrt sind, setzt die allgemeine Volksmeinung wenigstens die Lungenkrankheiten oben an. Die Beschaffenheit der Atmosphäre durch ganz Europa, während des Sommers 1807, und der Grad der, dieselbe begleitenden, Krankheiten stimmt indess mit der eben erwähnten Hypothese schlecht zusammen. Zu Paris war die Hitze sehr groß, mit lange anhaltender Windstille, und Katarrhalbeschwerden und Lungenschwindsuchter waren ungewöhnlich häufig. In London hatte man seit langer Zeit nicht so heißes Wetter gehabt und die Frequenz der Brustkrankheiten in den Monaten Juni und Juli schien

<sup>\*)</sup> An Inquiry into the Changes induced on atmospheric Air, by the Germination of Seeds, the Vegetation of Plants, and the Respiration of Animals. By Daniel Ellis 8. Edinb.

einigermaßen mit dieser Zunahme der Temperatur in Verbindung zu stehen. Dass indess Krankheiten des Lungensystems nicht immer oder häufig von besonderer Beschaffenheit der Atmosphäre abhängen, wird durch Robert Bree, \*) in seiner Untersuchung über krankhaftes Athemholen mehr als wahrscheinlich gemacht. Die Celebrität dieses Werks zeigt, dass die Aerzte schon lange ausgedehntere Ansichten über die Krankheiten der Lungen hatten, und dass wir bei Nachforschungen der Ursachen dieser Uebel ihren Sitz weiter suchen müssen. Manche angeblich Lungensüchtige wären vielleicht gerettet, wenn die Grundsätze des Verfassers früher in Anwendung gezogen wären und wenn, statt der gebräuchlichen ausleerenden und allgemeinen erschlaffenden Mittel, mehr Rücksicht auf Entfernung der Lokalschwäche genommen worden wäre. Beseitigung der Obstructionen der Eingeweide unterhalb der Brust ist in zahlreichen Fällen die beste Heilmethode Sir muthmassliche oder reelle Lungensucht. Das gan-

<sup>\*)</sup> A practical Inquiry into disordered Respiration, distinguishing the Species of convulsive Asthmatic. By Robert Bree, M. D. The fourth Edition, with additional practical Observations.

ze Werk, von dem dieses Jahr eine vierte ansehnlich verbesserte Auflage erschienen ist, enthält eine neue Pathologie der Lungenkrankheiten, mit sehr wichtigen Bemerkungen darüber.

Es giebt Klassen von Krankheiten, die möglicher Weise zum Theil von Veränderungen in der Temperatur und Clima entstehen: allein sicher in Verbindung mit besondern gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensart Nervenübel, wie sie gemeinhin genannt werden, vermehren sich, je näher man der gebildeten Gesellschaft kommt, wo Geistes - und Körperschwäche zu Hause sind. Die Entwöhnung von der kräftigen Kost und Lebensart der Vorfahren, hat hier die Stärke der Seele und des Leibes gebrochen, und Hypochondrie mit ihren Proteussymptomen und Hysterie, in allen ihren mancherlei Gestalten, begreifen vielleicht alle diese flüchtigen, übel definirten, sogenannten Nervenbeschwerden Es leidet wohl wenig Zweifel, dass diese nervöse Temperatur, wie sie kürzlich genannt wurde, hier zu Lande im starken Zunehmen ist, die Ursache mag seyn, welche sie wolle einem Werke eigends in der Absicht gerieben; dieser Prädisposition entgegen zu

arbeiten, werden die Ursachen entwickelt, durch Contrastirung des wilden Zustandes mit der letzten Periode der Verfeinerung. Der Mensch, welcher im einfachen Naturzustande lebt, ist frei von dem körperlichen Unbehagen und den geistigen Unruhen, die durch die Zerstreuungen der civilisirten Lebensart herbeigeführt werden. Gesundheit und Körperkraft, mit passiver Zufriedenheit der Seele, ist das Erbtheil des zügelfreien Wilden. der Bevülkerung großer Städte zur Zeit hoher Civilisation, wo die Faulen, die Verschwender, die Gelehrten, die Künstler, Fabrikarbeiter, Taglöhner, die mit zerrüttetem Körper aus Indien Zurückgekommenen, und die Weiber, auf welche verschiedene Beschäftigungen und Lebensweisen, so wie Laster und verkehrte gesellschaftliche Gewohnheiten gewirkt haben, die größte Zahl ausmachen, müssen wir den Ursprung der physischen Entartung und die Quellen der Nervenkrankheiten aufsuchen. Und unter diesen sind diejenigen, welche die Kraft und Elastizität des Geistes zerstüren, nicht die am wenigsten furchtbaren, Die Literatur giebt nur dann dem Verstande Nahrung und Stärke, wenn sie auf die rechte Art gebraucht wird. Die Sucht Romane zu lesen die Mittel, sie auszurotten. Nach einer ausführlichen Uebersicht des Gegenstandes, macht er solgende Schlussfolgerungen:

- 1) Die Krankheit entsteht jederzeit in dem Hundegeschlecht.
- 2) Sie erzeugt sich niemals von selbst (spontaneously).
- 3) Das von den Hunden empfangene Contagium bleibt nie länger, als fünf Monate verborgen (latent).

Auf diese schlichten Thatsachen gründet er seinen Exstirpationsplan. Er besteht gant und allein in der Einführung einer allgemeinen Quarantaine der Hunde im Königreiche, und gänzlichem Verbot, diese Thiere während dieser Quarantaine einzuführen. Obgleich jeder Heilungsversuch der Hundswuth bisher unzureichend befunden ist, so dürfen wir doch die Hoffnung zu künstigem glücklichen Erfolg nicht ganz aufgeben. Vielleicht verdient die Verbindung des Opiums mit dem kohlensauren Kali Aufmerksamkeit, wie im Tetanus. Eine Abkochung der Celtis Ambralis soll von den Schäfern in Andalusien mit großem Erfolg in der Hydrophobie, seit dem Jahre 1801, angewandt werden, und Blaine hat ein Recept zur Heilung, des tollen Hundsbisses, welches seit 150 Jahren zu Tring in Hertfordshire mit außerordentlichem Success gebraucht wird, öffentlich mitgetheilt. In jeder Grafschaft in England ist irgend ein Individuum, welches ein geheimes Mittel gegen diese furchtbare Krankheit besitzt. Ungeachtet dieser Umstand das Zutrauen zu dergleichen Nostrums etwas vermindert, so verdient doch Hr. Blaine Dank, dass er eins davon bekannt gemacht hat, um dessen Kräfte näher kennen zu lernen und zu prüfen. Hr. Blaine behauptet, diese Atznei\*) sey zur Verhütung

\*) Abschrift eines Recepts, das seit 150 Jahren in det Familie von John Webb sich befindet.

Nimm von den Blättern und zarten Knospen der Raute eine große Theeschale voll; wenn sie ganz klein geschnitten sind, so dals die Schale etwa ein Viertel Quartier (Biermaals) enthält, nimm dieselbe Quantität Buxbaum, schneide sie gleichfalls klein; neun Blätter Salvey, schneide sie klein; sie müssen ohne Flecken seyn. Nimm eine halbe Pinte neues Weizenmehl von der Mühle, oder gutes feines Kraftmehl, und etwa einen Esslöffel voll Gest, mische es zu einem Teig; lals es etwa eine halbe Stunde liegen, dann backe oder siede es. Nimm davon ein Drittel in frischer Milch jeden Morgen. Diese Quantität ist für einen Mann oder eine Frau, Schaaf, Schwein, oder Hund. Aber für eine Kuh oder Pferd nimm eine große Theeschaale voll Raute,

der Wasserscheu mit allgemein günstigem Erfolg gebraucht. Sie errege Uebelkeit, Schwindel, Zittern, und kalten Schweiss. Diese Wirkungen dauerten zwei, drei oder vier Stunden.
Nachher bleibe der Kranke von jedem Uebelbesinden frei.

Die Fortpflanzung einer Augenentzündung, ursprünglich aus Egypten herübergebracht, durch Ansteckung, ist noch weiter von Dr. Vetch\*) bestätigt worden. Er behauptet,

sie

schneide es klein und dasselbe von Buxbaum; aber nur neun Blätter von Salvey. Gieb es in Milch oder anderer Flüssigkeit. Halb so viel ist genog für ein Füllen oder Kalb von der Raute oder Buxbaum, aber neun Blätter Salvey. Mein Vater, sagt James Webb, curirte einige Männer, die toll waren. Dann nahm er eine Theeschaale voli Raute und voll Buxbaum und neun Blätter Salvey, kochte es wohl in einer Pinte Milch und gab es so geschwind als möglich. Die Hälfte von Raute und Buxbaum für ein kleines Kind. Aber in allen Fällen nicht mehr und weniger, als neun Blätter Salvey.

Die rohe Form dieses Recepts beweiset dessen Authentizität, auch abgesehen davon, dass es eidlich überliesert worden von James Webb, dem Sohne von John Webb.

o) An Account of the Ophthalmia which has appeared in England since the Return of the British Army from Egypt. By John Vetch, M. D. Assistant-Surgeon to the 54th Foot. 8.

sie werde nur durch directe Berührung mit der aussließenden krankhaften Feuchtigkeit mitgetheilt. Daher wird es so nöthig, die Kranken von den Gesunden streng abzusondern. Wenn gleich die verschiedenen Krankheiten des Auges den Praktikern in England sehr wohl bekannt waren, seit den Zeiten von Bannister, welcher 113 Krankheitsformen dieses Organs aufzählte, so bot doch die Egyptische Ophthalmie theils so neue, theils auf einen bisher nach unbekannten Grad der Heftigkeit steigende Erscheinungen dar, dass die Meinungen über die beste Behandlungsart derselben gar sehr getheilt waren. Kälte und Wärme, besänstigende und reizende Mittel, verbunden mit topischen und allgemeinen Ausleerungen, wurden angewandt, aber gewöhnlich ohne der Heftigkeit des Uebels Einhalt zu thun, oder nur mit Verhütung der gänzlichen Zerstörung des Auges. Unter diesen Umständen beschloss man die ausleerende Methode auf ein Maximum zu bringen, um am Ende ihre Macht über diese Lokalentzündung völlig und entscheidend zu bestimmen. Der Erfolg war günstig. Der Gebrauch war günstig. Der Gebrauch der Lanzette, mit solcher Freiheit, wie es in neuern Journ. XXXII. B. 5 St.

Zeiten nie geschehen, zeigte sich als das Mittel, dieses furchtbare, und bei gelinder Behandlung unbesiegbare, Uebel zu bändigen. Man fand, dass das Ablassen von dreissig, vierzig, funfzig, ja sechzig Unzen Blut der Krankheit Einhalt that und das Uebergehen in das zweite Stadium verhütete.

Die Digitalis, deren Einsührung in die Medizin eine der größten Bereicherungen der Kunst in der neuesten Zeit ist, ist noch fortwährend der Gegenstand der Beobachtung der Aerzte. Noch vor wenigen Jahren war sie nur als ein Bestandtheil eines äußern Mittels bei scrofulösen Geschwüren gekannt. Zufall leitete Withering auf genauere Untersuchung, welche die eigenthümlichen und bewunderungswürdigen Kräfte dieser Pflanze zeigten; die nachfolgenden Bemühungen von Darwin, Ferriar, Fowler, etc. lehrten sie als eins der kräftigsten Mittel kennen; die Thätigkeit des Herzens und Blutsystems zu mindern. Dr. William Hamilton, \*) der neueste Schriftsteller über dieses Arzneimittel, stellt die Meinungen und Entdeckungen der früheri Beobachter zusammen, fügt seine eignen, nicht unbeträchtlichen Erfahrungen hinzu, und giebt eine Uebersicht der Geschichte, der Cultur und des Nutzens der Digitalis im Hydrothorax, und andern wässerichten Ergielsun-

<sup>&</sup>quot;) Observations on the Preparations, Utility and Administration of the Digitalis purpures or Forgious in the Dropsy of the Chest, Consumption, Hemerrhage, Scarlet Fever and Measles .By W. Hamilton, Physician in Suffolk, London. 8.

gen in den Cavitäten der Brust, in der Lungenschwindsucht, dem Scharlachfieber und den Masern. Die Wirkung des Fingerhuts auf einige Thiere ist sehr sichtbar; allein die Gesetze, worauf sie sich gründet, sind in einigen, ja in vielen, Fällen so dunkel, dass eine nähere Auflösung der Eigenschaften und des Effects dieses Mittel noch immer besonders interessant bleiben. Wir wissen, der innere Gebrauch die Reizbarkeit herabstimmt, die Frequenz des Pulses vermindert, die Action der absorbirenden Gefälse vermehrt, Withering bemerkte indels, dals Personen von straffer Faser, großer Kraft, wenn sie an Ascites oder Anasarca leiden, die Digitalis selten bekömmt; dagegen waren ihre diuretischen Kräfte auffallend, wenn der Puls schwach oder intermittirend, die Wassergeschwulst der Glieder und des Körpers weich und nachgebend, das Gesicht blas und die Haut kalt waren. Diese Beobachtungen, sofern sie Ascites und Anasarca betreffen, werden von Hamilton bestätigt. Im Hydrothorax fand er jedoch die Digitalis im entgegengesetzten Znstande des Körpers hülfreich. Dr. Hosack Professor der Botanik im Collumbia College sagt: im ersten oder inflammatorischen Stadium der Lungenschwindsucht war die Digitalis von Nutzen. Sie entfernte den Brustschmerz, minderte den häufigen Husten, erleichterte die Expectoration und schwächte im allgemeinen die Fieberbewegung. Allein im spätern Stadium, schwächte sie die Kräfte, benahm den Appetit und vermehrte in aller Rücksicht die Hestigkeit der Krankheit. In einem Falle von ansangender Phthisis, wo Bluthusten vorherging, wirkte sie wie

ein Zalier. direit Befreiung des Kranken von engen let findiarsten Symptome des ent-zin lichen Strillums. Die Digitalis wird da-het valus lette in sich als schätzbares Mittel in den meisten inflammatorischen Krankheiten zeizen, und nicht weniger nützlich sem in des Pleuresie, Peripneumonie oder Himentzundung. ils in dem ersten Stadium der Phihuis. De Lile Disertat. inauguralis.) Auf der an iern Seite wird behauptet, auf die Dintalis kinne man in Brustentzündung nur dinn rechaen. wenn der Tonus des Blutsvstems durch vorheriges Blutlassen erst herabgestimmt worden sev. Dasselbe gelte auch bei der Philisis nach Maasgabe der inflammatorischen Disposition der Gefäse. Dr. Sanders behauptet (in einer neuern Schrift über die Lungenschwindsucht)\*) die Digstalis sey ein kräftiges Stimulans, sie vermehre die Kraft und Frequenz des Pulses, und verursache, wenn sie lange gebraucht werde, Röthe des Gesicht, Kopischmerz, heisse Haut, Unruhe und alle Symptome einer Fieberbewegung. Diese anscheinenden Widersprüche machen weitere Aufklärung nothwendig. Wenu die Digitalis die Frequenz des Pulses vermindert, und die Irritabilität des Gefässsystems herabstimmt, so mögen sie die simpeln Praktiker wenigstens als ein niitzliches Hülfsmittel zu Blutlassen oder andern ausleerenden Mitteln Doch ist dahei ernstlich erinnert, dass der Gebrauch dieser Pflanze deren bemerkbarste Eigenschaft ihre Kraft ist, die Thätigkeit des Herzens zu vemindern, unzulässig ist, bevor

<sup>\*)</sup> On pulmonary Consumption by James Sanders. Edinb. 1.

nicht durch Blutlassen die inslammatorische Diathesis gebrochen worden. Die Meinungen, sowohl in Rücksicht der Wirkung der Digitalis, als des besondern Zustandes des Gefässystems, der zu ihrem Gebrauch, wenn er von Nutzen seyn soll, vorausgesetzt werden muß, sind, wie aus obigem erhellet, noch so wenig vereinigt, dass noch viel zu thun übrig bleibt, um zu einer vollständigen und klaren Entwickelung ihrer Kräfte zu gelangen, wozu alle Aerzte das ihrige beitragen sollten \*).

(Es folgen nun Nachrichten von Bereicherungen der Botanik in dem Jahre 1807 aus England, Frankreich und Deutschland, und zwar aus letzterm wieder sehr dürftig, denn es geschieht nur der Pflanzenabdrücke auf Stein, die zu Regensburg (vielmehr zu Mün-

\*) Um ein Beispiel zu geben, weher die Abweichungen der Meinung über die Wirkung der Digitalie kommen konnten, mag folgende Beobachtung von Dr. Buildon aus dem Edinb. Med. Journ. Juli 1807 hier stehen: Dieser Arzt beobachtete an sich selbst und in wiederhohlten Versuchen, dass wenn die Digitalis angesangen hatte zu wirken, sein Puls nicht an Frequenz vermindert war, wenn er aufrecht stand. Er war dann über 100, Er fiel beträchtlich, wenn er sich setzte, und noch weit mehr, wenn er sich su-Bett legte. Im Liegen war dann der Pula = 40, im Sitzen = 75 und im Stehen über 100. Dr. B. fand den Puls auf diese Art sich verändern bei allen Kranken, denen er die Arsnei in einiger Menge gab. Dieses Faktum ist für die medizinische Geschichte der Digitalie von größter praktischer Wichtigkeit, und sodert die Aerzte zu genauerer Prüsung auf, ob es als ein wichtiges Moment bei Anwendung dieses kräftigen Mittels festgesetzt, oder als ein von unerklärlichen Ursachen abhängendes zufälliges Phänomen unbeachtet bleiben soll.

chen) erschienen sind, des Prachtwerks de Erzherzog Johann von Oestreich über Tyroler, Salzburger und Oestreichische Pflanzen und der Verfalschung der Angusturarinde, de von Hamburg aus bekannt gemacht wurde Erwähnung.

S. 17 heißt es: In Deutschland, wo die Gelehrten fortwährend entweder mit Gegenständen, die mühsame Untersuchung erfodern, oder mit wilden Speculationen, aus erhitzter Einbildungskraft sich beschäftigen, sind doch die wilden Einfalle von Gall, (the wild notions of Gall) wie wir vorausgesagt haben, in Vernachlässigung und Miscredit gefallen. Eine Darstellung dieses Systems mit kritischen Bemerkungen von Hufeland, wurdein diesem Jahre ins Englische übersetzt, und hat die directe Folge gehabt, daß dasselbe, trouder Bemühungen des geistreichen Verfassers, hier gänzlich verunglückt ist, und zwargrade dadurch, daß man es näher kennen lernte. —)

Der Bericht des Königl. Kollegiums der Aerzte zu London über die Vaccination, ist die merkwürdigste Erscheinung in der Geschichte dieser Entdeckung während des Jahres 1807. Verschiedene Meinungen sind darüber laut geworden. Offenbar ist er indels mit strenger Rücksicht auf Wahrheit und Billigkeit und Achtung für die Wissenschaft abgefalst, die besonders in diesen Zeiten gerühmt zu werden verdienen. Im Detail ist dieser Bericht klar, männlich und verständig, führt jede Thatsache für Jenner's Entdeckung

die leidenschaftlose Untersuchung bewährt hat, an, und unterstützt durch die vernünftigsten Gründe eine Belohnung, von einem dankbaren Lande, für einen ausgezeichneten Wohlthäter des Menschengeschlechts. Klar und bündig, gedrängt aber ohne Dunkelheit, enthält er besondere Punkte, die nicht zu oft wiederholt werden können. — (Es folgt ein kurzer Auszug, der hier überslüssig ist zu wiederholen, da der Bericht selbst in Deutschland durch eine vollständige Uebersetzung bekannt ist.)

In Rüchsicht der Frage von Wichtigkeit: wie erhält man das Vaccinegift auf längere Zeit in einem activen Zustande, und während des Transports in entfernte Gegenden? die Aufmerksamkeit wieder auf den, von Bryce 1802 gethanen, Vorschlag geleitet, die trockne Kruste der Kulipocke aufzubewahren und bei der Impfung mit Wasser anzuseuchten, und zwar durch die interessanten Bemerkungen von Shoolbred über den Zustand und Fortgang der Vaccination in Bengalen. außerordentliche Schwierigkeit, die Krankheit in einer sehr hohen Temperatur der Atmosphäre in den Gang zu bringen, veranlasste Hrn. S., mancherlei Methoden, das Gift auf-Die bewaffnete zubewahren, zu versuchen. Lanzette, der getränkte Faden, die ebenen oder vertieften Glasplatten, der Dorn, die elfenbeinerne Lanzette, die Röhre von Giraud, alles dieses wurde mit verschiednem Erfolg angewandt. Die Giraudsche Röhre war noch das beste Mittel, denn in ihr blieb das Gist 18 Tage so flüssig, als ob es eben aus der Pustel genommen worden, die Kruste indels gewährte eine einfachere und sicherere Memore To desamer dals thre Wirksam 20 - Frank World in the Lean Wochen dame En were tree in a ref einer Glasplatte eter eigen vieren Linen Körper, mit da in a see International zerdrückt, und mit in and mit in and mit in asser vermengt, so in and mit in a see in a en in de le leur lanete Gift zum Ge Tall diese trübe Flüs-Sein der Warnung von Jenver. und in ierer Sunftsteller, die Materie sur lm = 1 = 2 = 1 der Bildung der Ares-la : 1 = 3 = 1 = 3 = 1 der Bildung der Ares-la : 1 = 1 = 3 = 1 der Bildung der Kru-la : 1 = 1 = 2 = 1 der Bildung der Krusee : : : : : : : : : : : : : Zeit sich bildet, leicht the are letter to sogenannten falschen Kulprocess as essented. Allein Hr. S. ist. vermile 12:22 rest Erfahrung. überzeugt, daß ungegründet ist. Er sah nie und vollständiger verlausen, wo er die Kruste zur Impfung angewandt hatte. Die Untersuchung dieses Gegenstandes ist nicht für müssige Speculation oder leere Neugierde. Es ist von äusserster Wichtigkeit zu wissen, ob die Kuhpokken mit Gewilsheit so fortgepflanzt werden konnen und mit völliger Sicherheit gegen die Blattern. Ware es gesihrlich, mit Kuhpockengift zu impfen, das nach gebildeter Areola aufgenommen ist, wie geht es zu, dass Hr. Shoolbred mit dem Gifte von weit späterem Zeitpunkt so glicklich war? Vielleicht kann eine genauere Kenntnils der Bildung der Kuhikkenblase darüber Aufklärung geben. Man

hat uns gelehrt, eine glückliche Vaccination könne nur dann Statt sinden, wenn die Materie vor oder am neunten Tage aufgenommen werde; sie müsse vollkommen durchsichtig seyn; die Stiche müssen so superficiel wie möglich, und nur einer \*) auf jedem Arm ge-macht werden. Jedes Uebermaas von Entzündung solle sogleich durch kalte und adstringirende Aufschläge geheinmt werden. Dr. Adams, dessen Untersuchung über Krankheits-Gifte für den Philosophen und Arzt gleich interessant sind, hat die Bemerkung gemacht, dass es sehr wichtig sey, sorgsältig zu vermeiden, dass das Vaccine-Gift auch nur im geringsten trübe sey. Der Karakter des wahren Kuhpokkensluidum ist eine so vollkommene Durchsichtigkeit, dass es auf feinem Glase oder der polirten Spitze einer Lanzette gar nicht zu bemerken ist. Die krystallinische Durchsichtigkeit, sagt er, muß ganz vollkommen seyn, Und doch war, nach Hrn. Shoolbred's Erfahrung, die sehr ausgebreitet ist, eine trübe Flüssigkeit, die durch das Reiben der Kruste mit Wasser entsteht, im Stande, die ächten Kuhpocken hervorzubringen. Ungeachtet dieser anscheinenden Widersprüche, werden zweckmäßige Nachforschungen

<sup>\*)</sup> Fast allgemein macht man jetzt in England auf jeden Arm nur einen Stich, in der Ueberzeugung, dass eine Pocke zur Sieherung gegen Blatterinfection hinreicht, und dadurch die Zufälle von Entzündung und hestigen Reis bei zarten Kindern verhütet werden. Da indese, aus mehrern Ursachen, nicht jeder Stieh gelingt, und um des Ersolgs gewiss zu seyn, ist es doch rathsam wenigstens est, zwei Stiche zu machen; nur nicht wie von Deutschen Wundärzten häusig geschieht, vier oder suns Stiche.

ohne Zweisel die Impsmethode mit der Kruste mit den von Jenner ausgestellten Grund-

sätzen vereinigen.

Dr. Anderson, Präsident des Medical board zu Madras, hat einige interessante Fälle tiber die Vaccination mitgetheilt. Aus seinen Berichten erhellet, dass seit Einsührung der Kulpockenimpfung keine ernstliche Besorgnis durch die Blattern in ganzen ausgedehnten, Grosbritttanien unterworfenen Theile von Indien entstanden sind; auch hat der Kuhpockenstoff, ungeachtet seit vier Jahren von einem Menschen zum andern geimpft worden ist, nirgend eine andere Krankheit erzeugt. Direction der Präsidentschaft zu die Vaccination die Probe von 1500 Blatterimpfungen ausgehalten, und sind daselbst, zwischen September 1802 und dem letzten August 1806, mit glücklichem Erfolg vaccinit 607, 895 Personen.

Es läst sich wohl nicht bezweifeln, dass durch die Jennersche Entdekkung der Wissenschaft in der Folge der große Triumph werde bereitet werden, die Menschenblattern gänzlich auszurotten. Während sie indeß noch existiren, sind wir dem Dr. Adams ') für seine Beobachtungen Dank schuldig, wodurch er die Blatternkrankheit noch milder als durch frühere Impfungen zu machen sucht Jenner spricht in seiner Schrift über die Kuhpocken von einer besonders milden Blatternart, die einige Zeit in Glougestershire verbreitet

<sup>\*)</sup> A popular View of Vaccine Inoculation, with the practical Mode of conducting it. Schewing the Analogy between the Smallpox and Cow-pox and the Advantages of the latter. By Joseph Adams M. D. 12 mo.

war. Wir haben keine andere Beschreibung darüber, als dass sie nie zusammensließend wurden; dass sie in einer gegebenen Anzahl Fälle, so milde, als die geimpsten Blattern sich zeigten, und dass die untern Klassen der Einwohner alle Furcht davor so gänzlich verlohren, dass sie sich gar nicht in Acht nahmen, als ob keine Ansteckung statt fände. Aus der allgemeinen Gelindigkeit muss man auf die Vermuthung kommen, dass es die Art Blattern war, welche die Wärterinnen die weisse Art (white sort) nennen, deren auffallendste Eigenthümlichkeit darin besteht, dass, im Gegensatz von dem was Sydentam, sowohl von den zusammensliessenden, als getrennten, bemerkt, die Pusteln im Gesicht nicht nur, sondern auch auf dem übrigen Körper, weiß bleiben, bis sie anfangen zu trocknen. Die Pusteln dieser Art sind nie sehr groß, aber rund und gleichförmig. Wenn sie größer werden, tritt die Oberfläche über die Basis herüber, und wenn sie trocknen, wird die Kruste beinahe kugelicht, nemlich das Ganze ist über der Haut zu sehen, ohne mehr von der Sphäre zu verbergen, als gesehen würde, wenn solch eine Figur wirklich auf die Oberfläche gesetzt wäre. Zu dieser Zeit bekommt die Kruste eine blasse Bernsteinfarbe, trocknet viel schwerer, als in den gewöhnlichen getrennten Arten. Die Abweichungen derselben können durch die frühere Annäherung der Pustel zur gelben Farbe, und die größere Weichheit und Unebenheit der Oberfläche der Kruste bestimmt werden. Dr. Adams impste mit großer Vorsicht in dem Blatternhospital Pancras von dieser Varietät der Blattern, und wählte nachher zum Weiterimpfen

immer solche Arme, wo sie am meisten de Anselm der Kuhpocken hatten; dadurch erreichte er zuletzt eine solche Aehnlichkeit mit den Kuhpocken, dass man allgemein glaubte, er habe die eine der andern untergescheben.

In der ersten Nummer dieser historischen Uebersicht haben wir einige kurze Bemerkungen über die Wichtigkeit der Frage, die Enstenz des Contagiums in gewissen Fieberkrankheiten betreffend, gemacht. Das Jahr 1807 hat zu ernsthaften Reflexionen über diesen wichtigen Punkt Beiträge geliefert. Zweisehr angesehene Aerzte haben ganz entgegengesetzte Meinungen darüber geäußert. Dr. Edward Miller\*) zu Neu-York bemüht sich in seinem Bericht über das bösartige Fieber, welches in der Stadt im Herbst 1805 herrschte, zu erweisen, daß der Typhus icteroide niemals durch Ansteckung verbreitet werde; während Dr. Gilbert Blanc,\*\*) in einem Briefe an den Baron Jacobi Kloest, mit gleicher Stärke die entgegengesetzte Meinung vertheidigt.

Der Typhus ieteroides wurde zuerst un-

<sup>\*)</sup> Report on the malignant Disease, which prevaled in the City of New-York, in the Autumn of 1805. Addressed to the Governor of the State of New-York. By Edward Miller, M. D. Resident Physician for the City of New-York. (Lond. med. and phys. Journ. Febr. 1807)

nary and Minister plenipotentiary from the King of Prussia to the Court of Great Britain, from Gilbert Blanc Esq. F. M. S. Physician to His Royal Highness the Prince of Wales respecting the Nature

ter dem Namen Malddie de Siam angeführt von dem Pere Labat, der zu Martinique gegen das Ende der 17ten Jahrhunderts wohnte. Im Jahre 1729 oder 30 war er zuerst epidemisch zu Carthagena in Südamerica, wo er die Benennung vomito prieto erhielt. Um dieselbe Periode, oder einige Jahre zuvor, zeigte er sich auf der Insel Barbadocs. Die erste Notiz davon war in Nordamerica zu Charlestown in Südcarolina 1732 woselbst er 1739, 1745, und 1748 wieder erschien. Philadelphia wurde er zuerst bekannt 1762, kehrte aber erst 30 Jahre nachher dahin zurück, als eine Anzahl Französischer Emigranten daselbst ihre Zuflucht nahmen. Seitdem war er mehrere Male an diesem Orte epidemisch, so wie zu New-York und in andern Städten von Nord-America. Disseits des Atlantischen Meers wurde er zuerst beobachtet zu Cadix 1764 und wieder 1800. 1803 erschien er zu Malaga und 1804 besuchte er die Stadt und Festung Gibraltar, breitete sich auch dasselbe Jahr nach verschiedenen Häfen des mittelländischen Meers aus, bis an die Gränzen von Valenzia am Ocean bis nach St. Lucar \*).

and Properties of the Yellow Fever. (Edinburgh. Med. and Surgiel Journal No. XII. 1807.) — Vergl. die Preisaufgabe des Königl. Preuss. Ober-Collegium medicum: die Ansteckungsweise des gelben Fiebers betreffend, in diesem Journal 21 B. 3 St. S. 159, und die Beantwortung von Rush 22 B. 3 St. S. 100.

A. d. Ueb.

<sup>\*)</sup> Diese kurze historische Angabe des Fortgangs des gelben Fiebers in neuern Zeiten ist aus Documenten gesammelt, die sich in den Schriften der Aerzte, gefunden welche dasselbe seit Labat's Zeiten beobchteten.

Fine klare und genaue Entwickelung der Ursachen der furchtbaren Tödtlichkeit diese Krankheit bleibt noch immer eine dringende

und wichtige Aufgabe.

Dr. Miller versichert, in seiner mit großem Fleiß ausgearbeiteten Schrift, daß en schädlicher Dunst, der in der Atmosphänschwimme, die erste und wesentliche Ursacht derselben, und die Krankheit an sich absolut und allgemein nicht ansteckend sey. Die ses sucht er zu beweisen:

- 1) Durch die Localität der Krankheit
- 2) Durch ihr Erscheinen und Verschwinden zu besondern Jahreszeiten; und
- 3) Dadurch, dass die Personen um der Kranken von der Krankheit frei bleiben, wem sie von der unreinen Atmosphäre sich entsemt halten.

Die schädlichen Miasmen der Fäulnis, die bei der Hitze emporsteigen, hält er sür das Material dieser gefährlichen Diinste. Sie haben folgende Eigenthümlichkeiten.

1) Sie entstehen von niedern und seuchten Boden, der mit den verdorbenen Absallen ani-

Die Americanischen Aerzte wollen eine Kenntniss davon weit zurück bis in die Zeiten von Hippocrates sinden, und sühren an, selbat eine oberstäßliche Ansicht seiner Werke beweise, dass er die Krankheit in ihrer bösartigsten und tödlichstes Form beobachtet habe. Man hat behauptet, das gelbe Fieber sey eine neue Krankheit, und vorher in Europa unbekannt gewesen, bis es aus America überbracht wurde. Diesem Vorwurf zu begegnen, eitiren die Americanischen Aerzte Hippocrates, um dessen Existens in den srüh sten Zeiten der Medizin zu erweisen; Bagsei und Lancter, für dessen Daseyn in Rom; und Cleghorn zu seigen, das es in Minorca einheimisch sey.

malischer und vegetabilischer Substanzen in großen Massen bedeckt ist, oder wo der Fäulungsprocess eine große Höhe erreicht hat.

- 2) Sie werden häufiger und in größerer Menge entwickelt und concentrirter in warmen tropischen Ländern, als in hohen, breiten und kalten Regionen.
- 3) Sie erzeugen sich mehr im Sommer und wirken kräftiger im Herbst, als in andern Jahrszeiten. Sie sind gemeiniglich häufiger und giftiger in Seehäfen, längs den Seeküsten, in Ebenen und der Nähe von Flüssen, als in den innern hohen und gebirgigten Districten.
- 4) Sie gehören unter die allgemeinsten Krankheitsursachen in der Natur. Ihre Wirkungen erstrecken sich, wenn auch in Quantität oder Schärfe durch Lokalumstände, Abwechselung des Clima, der Jahrszeiten oder Beschaffenheit der zusammen sich befindenden Menschen, modificirt, in einem oder andern Grade beinahe so weit, als die Erdebewohnbar ist.

Außer diesen angenommenen primären und wesentlichen, in der schädlichen Ausdünstung liegenden Ursachen des gelben Fiebers, müssen noch die Wirkungen secundärer Ursachen in Betracht gezogen werden. Diese sind: Einfluß großer. Wärme, heftige Anstrengung, Erkältung, Unmäßigkeit, Furcht, Angst etc. Und diese erregenden Ursachen sind bekanntlich so schnell und heftig wirkend, daß von manchem der Einfluß des atmosphärischen Gifts ganz übersehen wird.

Dr. Miller hat durch eine genaue Be-

schreibung der Localeigenthümlichkeiten war New-York auseinander gesetzt, warum dies schädlichen Ausdünstungen oder giftigen Das ple daselbst zu einer solchen Quantität ud Schärfe sich angehäuft haben, um zu verschiedenen Perioden den Typhus icteroides hervorzubringen. Da angenommen wird, die dieser Dunst eine allgemeine Ursache war Krankheiten in jedem Welttheile sey, so mu es niitzlich seyn, die Umstände, welche der sen Anhäufung zu New-York veranlassten, mit

Miller's eigenen Worten anzuführen.

Die Stadt New- York liegt 40, 42, 8 Nord Br. und 74, 9, 45 West. Länge; am Zusanmensius des Flusses Hullson und Long le land Sund, und an dem siidlichen und schmelen Ende der Mahaitan Insel, welche etwi 15 Meilen in die Länge, und eine oder zwe in die Breite hat. Die ursprüngliche Lag der Stadt war sehr unregelmälsig, durch His gel und Abhänge unterbrochen, von kleine Flüsschen oder Bayen eingeschnitten und von Simpfen umgeben. Manche der Hiigel sind geebnet, allein die, zwar mit Häusern bebatten und gepflasterten, Sümpfe sind noch nie drig und seucht. Die Stadt ist etwa 27 (engl.) Meilen von der See entsernt, von beiden Se-ten von sehr tiesem Wasser bespielt, dessen Strom sehr schnell ist, mit einer Ebbe und Fluth von etwa 6 Fuss und fast so gesalzen als die benachbarte See. Auf beiden Seiten der Stadt ist das Wasser durch Kunst dämmt, wodurch ein Erdreich von wenigsten 132 Morgen erhalten wurde. Davon liegen 90 Morgen an dem Cast River und 40 längs des Iludson. Die erstern bilden den Thel der Stadt, wo bösartige Fieber immer zuers

denisch wurden und vorzüglich herrschten. Die Werfte und Docks sind von Balken und lokkern Steinen gebauet. Alles von den Einwohnern gebrauchte Wasser, kömmt aus Quellen in der Stadt und ist jetzt sehr unrein geworden. Die Population von New York kann auf ungefähr 76,000 geschätzt werden. Die Quellen schädlicher Ausdünstungen in der . Stadt sind ungliicklicherweise sehr zahlreich und schwer zu verbessern. Die Bauart der Werste scheint dazu bestimmt zu seyn, sie zu Behältern von Unrath und Krankheitsstoffen zu machen. Der neugemachte Grund am East River gebiert fast alljährlich Seuchen. Da er ursprünglich aus den verdorbensten Materialien zusammengesetzt ist, so nahe am Flusse liegt und vermöge der Beschaffenheit der Werfte und Einschläge beständig feucht bleiben muss. Da seine Oberstäche fast ganz eben ist, bekommt und behält er den gesammten, von dem höhern Boden herabgespülten, kommen die verdorbenen Schlamm; dazu und faulichten Stoffe, welche eine stark bevölkerte Stadt nothwendig absetzt, wodurch die Masse der schädlichen Materien unaufhörlich vermehrt wird. Es ist daher nicht zu verwundern, dass die brennende Sommerhitze, wenn sie auf diesen, durch ein Aggregat von während zahllose andere in sich aufnimmt, wirkt, nicht sollte Gift und Tod in der, über dessen Grundfläche stagnirenden, Atmosphäre ausströmen machen.

Nach dieser Darstellung, scheint es, sind wir zu einem sesten und bestimmten Punkt gekommen, die Quelle und den Ursprung des gelben Fiebers zu erklären. Dr. Miller stützt

Lourn. XXXII. B. 6. 4th

darauf seine Gründe für die Nichtanerkennung der Fortpflanzung durch Contagium.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die Gesetze der Ansteckung und deren Wirksamkeit bei der Blatternkrankheit, wo sie sich deutlicher nachweisen lassen, als in andern Krankheiten, geht er zu der Bemerkung über, dass der Einflus eines Contagiums bei der Fortpflanzung des Americanischen bösartigen Fiebers, aus folgenden Gründen verworfen worden sey.

1) Es ist keine Verbindung zwischen der Quelle des angeblichen Contagiums und der Verbreitung der Krankheit unter Individue

oder Familien.

- 2) Das angebliche Contagium bewirkt anerkannt in dem Clima von Amerika keinen Effect, ausgenommen in besondern Fällen, in besondern Jahrszeiten, wenn eine unreint und schädliche Atmosphäre vorhanden seyn soll:
- 3) Es ist anerkannt, dass die Krankheit sich nicht verbreitet, wenn die Kranken aus der unreinen Luft, wo sie dieselbe erhielten entfernt werden.
- 4) Es wurde nie Mittheilung der Krankheit in Hospitälern fürs gelbe Fieber bemerkt, die in geringer Entfernung von den Städtes, zu denen sie gehörten, sich befanden.
- 5) Die Verscheuchung der Krankheidurch kaltes Wetter ist ein unwiderlegliche Argument gegen die Lehre von der Anstekkung derselben.

6) Das gelbe Fieber herrscht nicht is Gegenden, wo die Hitze nicht so stark ist um die Miasmen der Fäulung in der nöthe gen Quantität und Virulenz ausströmen zu machen.

- 7) In keinem Falle theilten Personen, die in New-York die Krankheit bekamen und in entfernten Städten oder Dörfern starben, das Fieber durch Ansteckung mit.
- 8) Unter den frühern Fällen der Krankheit, die, wie gewöhnlich, am heftigsten waren, kamen mehrere auffallende Beispiele vor,
  dass sie, selbst in einige der am engsten bevölkerten Quartiere der Stadt vertheilt, nicht
  ansteckten.
- 9) Das allgemeine Freibleiben der Aerzte in New-York, deren Zahl sich auf 50 oder 60 beläuft, von der Krankheit, ist unvereinbar mit die Lehre von der Ansteckung.
- 10) Das Fehlschlagen jedes Versuchs, den Fortgang der Krankheit durch Trennung des Kranken vom Gesunden aufzuhalten, ist eben so wenig aus der Lehre von der Ansteckung zu erklären.
- 11) Das Unzusammenhängende und die, Widersprüche, welche die Anwendung der Lehre von der Ansteckung in dieser Krankheit mit sich führte, machen sie gänzlich unannehmbar.

Wenn gleich Dr. Miller in seiner Beweisführung, dass der Typhus icteroides seinen Ursprung von einem schädlichen Dunst nimmt, der in den durch die Hitze aus faulenden Stoffen ausgetriebenen nachtheiligen Miasmen besteht, nicht vollkommen seinen Zweck erreicht hat, so sind doch die Gründe gegen die Lehre von der Ansteckung sehr kräftig von ihm vorgetragen worden.

Da das Ober-Collegium medicum in Berlin eine Preisfrage, die Ansteckungsweise des gelben Fiebers betreffend. aufgegeben hatte, so theilte Dr. Blanc, doch nicht als Mitbewerber, einige Bemerkungen über diesen dunkeln Gegenstand, dem Baron Jacobi (damak Königl. Preuls. Gesandten in London) mit Der Gesichtspunkt des Preussischen Gouvernements war, die wahrscheinliche Gefahr m bestimmen, wenn diese Krankheit die Preussischen Gränzen überschreiten sollte. Dr. Blanc zeigt durch Angabe der die Krankheit leitenden Gesetze deutlich die Unwahrscheinlichkeit, wo nicht die Unmöglichkeit, dass sie sich nach den nördlichen Staaten in Europa ausbreiten könne.

Es ist ein äuserst merkwürdiges Faktum der Geschichte der Pest, dass ein Grad der atmosphärischen Wärme unter dem tropischen, und über dem Gefrierpunkt, zu ihrer Existenz wesentlich nothwendig, die Kälte des Winters und die Hitze des Sommers ihr gleich feindselig ist. Zwischen dieser Thatsache und einem Gesetz bei dem Typhus icteroides ist eine auffallende Aehnlichkeit, jedoch mit dem Unterschiede: das gelbe Fieber existirt nur in der tropischen Wärme, und die Pest in einer Temperatur der Atmosphäre, zwischen der Hitze des Sommers und der Kälte des Winters. Diese Thatsache in der Geschichte der Amerikanischen Epidemie, gewährt den nördlichen Theilen von Europa Sicherheit, sowohl gegen die Einstihrung desselben durch Ansteckung, als auch gegen die Selbsterzeugung aus schäd-lichen Dünsten aus faulichten Sümpfen\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Verschiedene Arten der Ansteckung richten sich nach verschiedenen Gesetsen. Die Blattern pflan-

Dr. Blanc stellt nun folgende beiden wichtigen Punkte auf:

- 1) Das gelbe Fieber ist ansteckend.
- 2) Diese Ansteckung wird beschränkt durch die Bedingung sine qua non, dass der Fahrenheitsche Thermometer entweder auf 80° oder darüber stehen muss, und dass die Effluvia von lebenden menschlichen Körpern in einem gewissen Grade von Concentration seyn müssen.

Die erste dieser Behauptungen unterstützt er durch die Angabe von einer Anzahl Thatsachen, dadurch bewahrheitet, dass sie entweder von ihm selbst beobachtet, oder von achtbarer Autorität mitgetheilt worden. Die erste betrifft die Mittheilung der Krankheit an die Fregatten Thetis und Hussar, von zwei französischen Kriegsschiffen an den Americanischen Küsten im Mai 1805.

Im Monat August 1800 kam ein Schiff nach Cadix, an dessen Bord einige Personen während der Fahrt am gelben Fieber gestorben waren. Nach der Ankunft wurde das ganze Schiffsvolk, Passagiere und Steuermann ans Land gebracht und starben. Die Anstekkung, welche mit so höchst traurigen Folgen sich über Cadix und einige benachbarte Städte verbreitete, wurde von dieser Quelle abgeleitet. Ein Französisches Schiff von West-

zen sich in allen Jahrszeiten, Climaten und Verhältnissen fort. Die Pest kann ihre schädliche Kraft
nicht äußern, als nur bei einer Hitze unter 60° und
über 80° Fahrenheit. Das gelbe Fieber verbreitet
sich nur unter noch höheren Graden von Hitze,
und in Verhältnissen, wo die Lust mit menschlichen Efflusien verunzeinigt ist., Blanc.

indien brachte die Krankheit nach Malaga 1803\*) und die Ansteckung wurde von da nach Gibraltar überbracht. Nach Philadelphia schien es 1792 durch einige Französische Emigranten, die daselbst ihre Zuflucht genommen hatten, gebracht zu seyn, und Dr. Lind führt an, nach der Autorität eines Kranken, der das Fieber überstand, dass es dorthin durch die Kleider einer Person gebracht sey, der in Barbados an diesem Fieber gestor-

ben war,

Die zweite Behauptung wird ebenfalls durch Anstihrung von Thatsachen unterstützt. Es giebt kein Beispiel, weder in Nordamerica, noch in Europa, dass der Typhus icteroides sich gezeigt habe, als nur dann, wenn die Temperatur der Atmosphäre zu 80° Fahrenhstieg, oder noch sortgedauert, wenn die Wärme unter diesen Punkt siel. Als er zu Gibraker erschien 1804, war die Herbstwärme größer, als je vorher beobachtet. Er hat, wie man weiß, nie geherrscht, als nur da, wo die Efsluvia des lebenden menschlichen Körpers in einem gewissen Grad von Concentration sich besinden; er hat sich nie verbreitet auf dem Lande, in Dörsern oder einzelnen Häusern.

Nach einer vollständigen Uebersicht des Gegenstandes macht Dr. Blanc den Schluss: der Typhus icteroides ist ansteckend, weil er, wie bekannt, entsteht sowohl auf Schiffen als am Lande, wo Menschen weder verdorbenen Exhalationen des Erdbodens, noch

<sup>\*)</sup> Nach dem Verschwinden der Krankheit zu Malags erschien sie den folgenden Sommer wieder; diese ist das einzige Beispiel, welches Dr. B. aufgezeichnet gefunden hat, wo sie in einem gemäßigten Clima zwei Jahre hintereinander herre her.

schädlichen Dünsten irgend einer Art ausgesetzt waren, ausgenommen solchen, die von schadhaften Effluvien des lebenden menschlichen Körpers herrührten. Er wird aber in seinen furchtbaren Folgen beschränkt, dadurch, daß er in gewisse Grade atmosphärischer Wärme eingeschlossen ist, und, gleich andern Arten ansteckender Stoffe, ein feines und zufälliges Zusammentreffen von Umständen erfodert, die von innerer Pradisposition und äußern Verhältnissen abhängen, um seine zerstörende Kraft in Thätigkeit zu setzen.\*)

Die umfassenden Darstellungen von Miller und Blanc, lassen indess noch Zweisel über die unmittelbare Ursache dieses epidemischen Fiebers zurück.

Unbegreislich ist es, dass die von Miller angegebenen permanenten Quellen, die von sixen Lokalitäten, wie zu New-York herrüh-

") Auf der Seite derjenigen Aerzte, welche das gelbe Fieber für ansteckend halten, steht noch ein Mann von anerkannter Kenntnis, Urtheilskraft und Brfahrung, der lange in Amerika lebte, Chisholm. Er behauptete jederzeit die ansteckende Natur der Krankheit und hat diese seine Meinung kürzlich wieder, bei Gelègenheit der entstandenen Streitfrage in einer eignen Schrift, gegen die Amerikanischen Aerzte vertheidigt. Ich füge den Titel hier an, obgleich sie nicht in das Jahr 1807 gehört.

A Letter to John Haygarth M. D, from Colin

A Letter to John Haygarth M. D. from Colin Chisholm etc. Author of an Essay on pestilential Fever, exhibiting furder evidence of the infections nature of this fatal Disease in Grenada during the Year 1794, 5, and 6, and in the united States of America, from 1793 to 1805, in order to correct the pernicious Doctrine promulgated by Dr. Edward Miller and other American Physicians relative to this destructive Pestilence. London 1809. 8.

A. d. Ueb.

ren, so selten diese Krankheit hervorbringen sollten. Wie ging es zu, dass das ausgebreitete Pabulum der Krankheit, aus dem 90 Morgen großen längs des East River gelegenen Grunde, "welcher ursprünglich aus den vedorbensten Materialien besteht und fast djährlich Pestilenz gebiert,, so selten das gebe Fieber hervorbringt? Geschieht dieses eine lange Reihe Jahre hindurch aus dem Nichtdaseyn des wesentlichen Grades von Hitze, so möge man es durch genaue Witterungs-Tabellen während einer solchen Periode zeigen. War es von lange anhaltender Windstille, verbunden mit hoher Temperatur entstanden, so möge man beweisen, dass vorhin solches Zusammentressen von Stille und Hitte nicht da war.

Vor 30 Jahren war Philadelphia frei von solchem Besuche. Kann es bewiesen werden dass das naturgemässe Zusammentressen von Hitze und Stille in dem Jahre 1792, gerade so wie im Jahre 1762 Statt fand, und dass in der Zwischenzeit von 30 Jahren kein atmosphärischer Einstuss eintrat, um diesen perniciösen Dunst aus seinem saulichten Lager hervor zu rusen?

Die Krankheit erschien zu Cadix zwei Mal in einer Zwischenzeit von 36 Jahren Kann es bewiesen werden, dass 1764 und 1800 die Hitze und Stille der Atmosphäre zu Cadix dieselbe war; dass die Ausdünstungen der Erde in diesen Jahren dieselbe Beschafheit hatten; waren die Einwohner im gleichen Grade angehäuft; der Mangel an Reinlichkeit in der Stadt derselbe; und trat in den zwischenliegenden 36 Jahren kein solches Zusammentressen von Umständen ein? Warum kam

es, besonders von dem Herbst 1704, eresen, dass er heiser war, als ein anderer, seen man sich erinnert? Stand aber der termometer nie auf 80° oder höher in einem dern Herbst als dem von 1804? Oder wan die secundären Ursachen, Furcht, Fatigue ilte, Unmassigkeit u. s. w. mächtiger, als in gend einer frühern Periode? Stimmt die scalität von Gibraltar mit Dr. Millers erms Satz überein, dass die schädlichen Ausnstungen von niedrigen und feuchten Bon entspringen?

Es scheint eine ganz natürliche Frage zu yn, warum diese furchtbare Ausdünstung lie allgemeinste Ursache der Krankheiten der Natur,, so selten in den Gegenden ih wirksam zeigt, wo der Typhus icteroides der entschiedensten Gestalt vorkommt; und arum von solch' einer allgemeinen Ursache, cht auffallende Effekte in Plätzen hervorbracht werden, die jede Nebenbedingungen ihrer Erzeugung darbieten? Diese Schwiegkeiten werden sämmtlich beseitigt, wenn an ein Contagium annimmt, zu einem Zeitnicht, wo die secundären Ursachen in voller

raft sind.

Allein die Angabe von Dr. Miller, welle beweisen, dals kein Zusammenhang beerkt wurde zwischen der Quelle des Congiums und und der Ausdehnung der Krankeit; dals es sich nur in einzelnen Plätzen
isbreitete; dals die Aerze zu New-York unligesteckt blieben; dals davon befallene Pernen die Krankheit nicht mittheilten, wenn
e in die Stadt gebracht wurden, steht der
nnahme dieser Ursache fast entgegen.

Bei diesen sich entgegenstehenden Theo-rieen, deren jede durch sprechende Thatsachen unterstützt wird, jede wichtige Einwendungen zulässt, bleibt der Wahrheitsforscher in einem ungewissen Schwanken zwischen dem Dunst von Dr. Miller und dem animalischen Contagium von Dr Blanc. Er sieht hin auf den Zeitpunkt, wo correcte Witterungstabellen den Zustand der Atmosphäre in solchen Plätzen, wo der Typhus icteroides vorkam, sowohl beim Daseyn, als Nichtdaseyn der Krankheit vollständig angegeben haben werden. Ist Miller's Meinung die richtige, so werden zuverlässig zweckmälsige Untersuchungen der Atmosphäre mit Hülfe der genauen Analyse der neuern Chemie einige Varietäten in der Qualität und Mischung der Luft, während der gesunden und Kranken Jahreszeit, entdecken.

Wird das gelbe Fieber durch eine permiciöse Ausdünstung oder einen in der Atmosphäre schwimmenden Vapor hervorgebracht, so kann man mit Grund erwarten, daß einige ihrer Eigenschaften erwiesen, wenigstens ihre wirkliche Anwesenheit dargelegt werden wird. Die Natur der Sättigung, der Atmosphäre, als existirende Ursache des gelben Fiebers, auszumitteln, scheint von solcher Wichtigkeit zu seyn, daß es wohl als Beweis einer weisen Regierung angesehen werden kann, wenn sie die zweckmäßigsten Mittel zu dieser Kenntniß zu gelangen anwendet und diesen Zweck durch eben so strenge Gesetze zu erreichen sucht als die Quarantaine.\*)

<sup>\*)</sup> Der Gebrauch mineralsaurer Gasarten, nach den Erfahrungen von Desgenettes im Hospital zu Vel

Die Fieber haben in dem Jahre 1807 die Aufmerksamkeit ganz vorzüglich auf sich gezogen. Ihre große Zahl unter den das menschliche Leben begleitenden Krankheiten macht sie deren werth. In einer gelehrten Untersuchung über den Sitz und die Natur des Fiebers, in so fern sie sich aus den Phänomenen, Ursachen und Folgen ableiten lässt, behauptet Dr. Clutterbuck, \*) die Krankheit bestehe in einer topischen Affection des Gehirns auf Entzündung gegründet. Diese Hy-pothese stützt er auf genaue Untersuchung der Symptome der Fieberzustände, welche sämmtlich, wie der Verf. lehrt, vor einer krankhaften Beschaffenheit der Theile der Schädelhöhle abgeleitet werden können, Er hat einen strengen, aber geschickten und scharfsinnigen Recensenten an Dr. Beddoes\*\*) gefunden, der in seinen anatomischen und praktischen Untersuchungen das Fieber betreffend, zeigt, dass die Krankheit eben so

Morveau, deuten auf ihre große Kraft gegen die Ansteckung des gelben Fiebers. Der Arst Cabanellas schloß sich selbst mit seinen beiden Söhnen und 48 andern Personen in das Hospital zu Carthagens ein, woselbst eine große Zahl Menschen am gelben Fieber gestorben waren. Nach einem Aufenthalt von 40 Tagen, während welches er zur Vorsicht mineralsaure Räucherungen anwandte, blieben alle ohne die geringste Unbequemlichkeit. Vielleicht ist dieses ein eben so starker Beweis für die nicht contagiöse Natur der Krankheit, als die Wirksamkeit des Schutzmittels.

<sup>\*)</sup> Enquiry into the Seat ant Nature of Fever; by Henry Clutterbuck M. D.

<sup>?&#</sup>x27;) Researches anatomical and practical on Fever, as connected with inflammation; by Th. Beddoes.

ost von Lokalassectionen anderer Theile als des Gehirns eutstehe, und dass die Meinung es habe seinen Ursprung von einer topischen Assection des Gehirns, wenn sie auch wahr sey, nicht das Verdienst der Originalität habe, da sie schon von Rhumelius, zu Nürberg 1624, Marteau de Granvilliers in Frankreich, Wendelstadt zu Wetzlar 1794 und noch kürzlich von Ploucquet zu Tübingen angenommen worden.

A Phillips Wilson\*) sucht in einem Versuche über die Natur des Fiebers die Grundsätze der Behandlung durch eine Auseinandersetzung der nächsten Ursache zu begründen. - Ein neuer Abdruck eines kleinen Traktats von der Ursache des gelben bers und die Sicherungsmittel dagegen an Orten, die noch nicht davon befallen sind, von dem einst berühmten Thomas Payne\*\*), verdient wegen der einfachen Kraft des Styls und der Klarkeit der Beweise angemerkt zu In einer Inauguraldissertation zu zu werden. Edinburgh, de Typhi remediis von Dr. Baldwin Wake, werden die wohlthätigen Wirkungen der Gestation, sowohl durch eigne Erfahrung, als durch mitgetheilte Thatsachen von Freunden, eindringlich auseinandergesetzt. Die merkwürdigsten Fälle kamen bei der gezwungenen Entfernung der Soldaten aus den Hospitälern in dem schlimmsten Wet-In diesen Beispielen war die gute ter vor.

<sup>\*)</sup> An Essay on the Nature of Fever; by A. P. Wilson.

<sup>\*\*)</sup> The cause of the Yellow Fever and the Means of preventing it in places not yet infected with it; by Thomas Payne.

irkung zu auffallend, um nicht bemerkt zu rden. Bei dem Krankentransport im Frühg 1794 aus dem Hospitale zu St. Guislain ch Dendermonde, einer Reise von vier Ta-1, kamen Beispiele von Erleichterung der erschlimmsten Symptome vor. In dem engsten Wetter mit häufigem Schneegestör, wurden mehr denn Hundert Kranke, die Fieber litten, auf offnen Wagen von Embn nach Bremen gebracht, mit dem glück-isten Erfolg. Besonders bemerkte man, 's das Delirium schwächer wurde. Dr. WasiBeobachtungen führen ihn auf den Schluss, dass das Herumfahren der Kranken in dem zten Stadium der Fieber sehr wohlthätig r; 2) dass man dasselbe in offnen Wagen rnehmen sollte, damit die Kranken die freie ft genießen und durch die Abwechselung uer Gegenstände sich erheitern können; dass es täglich 8 oder 10 Stunden bis zur fangenden Genesung fortgesetzt werden isse. Die sehr triftigen, von Dr. W. erzähl-1 Fälle, sollten die Aufmerksamkeit der Faltät auf dieses Mittel leiten, das wahrscheinh dadurch die Fiebersymptome mildert, dass einen Theil des angehäuften Wärmestoffs tzieht. Es giebt wohl wenige Praktiker, lche nicht gesehen haben, dals Fieber plötzh gemindert wurden, auf eine Weise die cht auszumitteln, oder nicht einzusehen war, hrscheinlich aber durch Einfluss der kalten d frischen Luft. Kranken, die in dem Geigniss eines Hospitals eingeschlossen, oder dem untersten, mit gistigen Ausdünstungen rchwässerten, Schissraum eingemauert waa, muss das Einathmen der frischen Himmels-Luft eine erquickende Herzstärkung, und oft ein wirksames Heilmittel seyn:

a was a warm

Die Medizinaleinrichtungen in der englischen Marine haben gegenwärtig den höch-sten Grad von Vollkommenheit erreicht. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das Schisse 30 Wochen in See sind, und völlig wohlbehalten in den Hafen zurückkehren: decker verlohr auf einer Fahrt von 29 Wochen nicht einen Mann durch Krankheit und ein anderes Schiff; the Desiance, blieb auf einer Station bei L'Orient eilf Monate, und war, als es in den Hafen zurückkehrte; schon in einer Woche wieder im Stande in See zu gehen. Ganze Geschwader machen Reisen nach Westindien, Amerika und Neufundland und kehren nach England zurück, völlig im Stande in die Schlacht zu gehen. In frühem Kriegen konnte eine Flotte keine Reise nach Westindien oder Amerika machen; ohne auf mehrere Wochen wegen Kranklieiten in einen Hafen zu laufen; und die große Flotte wurde, nach einer, nach jetzigen Begriffen sehr kurzen, Fahrt, zu Spithead eine beträchtliche Zeit aufgehalten, weil sie das Haslar Hospital mit ihren Kranken nicht nur angefüllt hatte, sondern auch genöthigt war, am User Zelte aufzuschlagen, um andere unterzubringen, die in jenem geräumigen Gebäude keinen Platz fanden. Den vortrefflichen durchdachten Einrichtungen und Maassregeln des Lord's St. Vincent verdankt die Nation diese großen Vortheile. Sie sind eben so vernünstig, einfach als der Sache angemessen. Sie beruhen vorzüglich auf der Einrichtung von besondern Plätzen für Kranke, die von dem gesunden Theile der Schiffsgesellschaft entfernt sind; auf der strengsten Sorge für Reinlichkeit; dadurch; dass die Verdecke nicht mit Wasser abgeschwemmt, sondern mit Sand und Steinen trocken gerieben werden; auf sorgsamer Ventilation; regelmälsiger Auslüftung der Betten und Bettücher; auf Einführung einer der Jahreszeit und dem Clima angemessenen Bekleidung, besonders des Gebrauchs von Flanell im Winter, als eines Mittels Brustkrankheiten vorzubeugen; und endlich auf Anschaffung eines reichlichen Vorraths vegetabilischer Säure.

## IV.

# Verhindertes Schlingen

#### durch

Desorganisation in der Speiseröhre hervorgebracht.

Von

Doct. und Prof. Heineken

Das Unvermögen die Nahrungsmittel frei und ungehindert durch die Speiseröhre in den Magen zu bringen, gehört nicht allein zu den fürchterlichsten, sondern leider auch sehr oft zu den unheilbaren Krankheiten.

Die Ursache dieses Uebels kann wandelbar oder fix seyn, und im letztern Falle ist gewöhnlich ein oder anderer Desorganisations-Fehler in der Speiseröhre oder in ihrer Nähe orhanden, der auf eine mechanische Weise diesen Kanal verengert oder ihn zusammendrückt.

So lange dieses Uebel wandelbar ist, so lange ist auch noch Hoffnung zur Heilung desselben vorhanden; allein die Hülfe muß früh angewendet werden und der Natur der wandelbaren Ursache angemessen seyn, sonst entstehen sehr leicht durch ihre fortgesetzte Würkung Desorganisations - Fehler, die aller Kunst spotten.

Man erkennet diese Veränderung gewöhnlich bald aus der sich nie entfernenden Beschwerde die Nahrungsmittel hinunter zu bringen, und aus dem beständigen Bestreben der
Natur, sie wieder heraus zu werfen, ehe sie
den Ort ihrer Bestimmung, nemlich den Ma-

gen erreicht haben.

Aber zuweilen ist wirklich ein mechanisches Hinderniss in oder in der Nähe der Speiseröhre gegenwärtig, und dennoch sinden sich Pausen ein, in welchen die Speisen ungehindert durchgehen und zum Magen kommen können, da in andern kein Krumen, kaum ein Tropsen Flüssigkeit hinuntergebracht werden kann.

Dieser Fall giebt leicht zu großer Täuschung die Veranlassung und erregt Hoffnung

auf Heilung, die fast immer trügt.

Der Fall welchen ich hier dem ärztlichen Publikum übergebe, war von dieser letztern Art; hier waren zuweilen so gute Zwischen-räume vorhanden, dals man berechtiget zu seyn schien, das Uebel für geheilt zu halten, und dennoch waren so wichtige und gewiß unheilbare Desorganisations-Fehler vorhanden. Nur die Mitwürkung einer wandelbaren Ursache, eines bald die Speiseröhre affizirenden, Journ. XXXII. B. 5. St.

bald sie wieder verlassenden Reizes, der bei seiner Wirkung auf diesen Kanal eine solche Zusammenziehung und Verengerung deselben bewürkte, dass nichts hindurch konnte, der also gemeinschaftlich mit der mechanischen Ursache würkte, konnte hier in Anspruch genommen werden, da wenn die mechanische Ursache allein gegenwärtig war, noch Raum für hindurch dringende Nahrungsmittel übrig blieb.

Der Kranke, von dem hier die Rede ist, war ein Mann von 47 Jahren, der niemals bedeutende Krankheiten erduldet hatte, sondem sich bis zu dieser Zeit mehrentheils wohl befand.

Nur dann und wann litt er an Kopfweh und rheumatischen Schmerzen des Kopfes, die zum öftern soch heftig waren; daß er sie für unerträglich ausgab. Er war ein sehr sanster Mann, nur zuweilen etwas jähzornig. Sein Ansehen war gesund und frisch, er war nicht stark von Muskeln; hatte aber eine seinem Körperbaue angemessene Stärke. Bewegungen, selbst schnelle und anhaltende, könnte er ohne Anstrengung ertragen, und alle geistige und körperliche Functionen wurden in ungestörter Vollkommenheit verrichtet.

Dieser normale Gesundheitszustand dauerte bis ohngefähr ein Jahr vor seinem Tode da er einige unangenehme und fortdauernde Gemüthsbewegungen hatte, deren iible Wirkungen zuerst an einer größern Seelenreizbarkeit und verdrüßlichen Gemüthstimmung wahrgenommen wurden. Die körperliche Gesundheit schien anfangs weiter nicht dabei zu leiden, Appent, Verdauung, Schlaf und

die librigen körperlichen Verrichtungen gin-

gen gehörig von statten.

Allmählich stellte sich aber eine Beschwerde ein, die ihm so unbedeutend schien, dass er es nicht der Mühe werth hielt, etwas dagegen zu gebrauchen. Er empfand nemlich zuweilen beim Hinunterschlucken der Speisen einen Widerstand beim Durchgange derselben durch den Schlund, wodurch sie gehindert wurden in den Magen zu kommen, und mit Schleim vermischt wieder in die Hühe kamen und ausgeworfen werden mussten.

Ein ganzes Vierteljahr achtete er dieses Uebel nicht, da er weiter keine Unbequemlichkeit davon hatte, als dass er ost mitten in der Mahlzeit und beim besten Appetit genöthigt wurde, mit dem Essen aufzuhören, indem er nichts weiter hinunterbringen

konnte.

Ganze Tage vergingen, an welchen er von dieser Beschwerde nichts verspürte, dann aber waren auch andere an denen er wenig zu sich nehmen und feste Speisen nicht anders hinunterbringen konnte, als wenn er sie 1. t vieler Flüssigkeit hinunter zu spülen

Jetzt empfand er auch einen unangenehmen Druck in der Brust, ohngefähr in der Mitte des Brustbeins, der beim Hinunterschlingen der Speisen vermehrt wurde, und wo er bei dem Durchgange derselben den Widerstand, welcher sich daselbst fand, deutlich zu fühlen glaubte.

Jetzt suchte er zuerst ärztliche Hülfe. Nach der jetzigen Form der Krankheit, und nach der Abwesenheit aller andern Anzeigen, konnte man nicht anders schließen, als dals

ein organischer Fehler des Oesophagus, bestehend in einer Verengerung desselben, vorhanden sey. Verdickung der Häute desselben, ihre Anschwellung, Auftreibung und Verhärtung der Schleimbälge in ihm, oder gar eine polypenartige Afterbildung in demselben, waren die wahrscheinlichen Ursachen, denen man dieses Uebel zuschreiben konnte. Da aber das Uebel noch nicht konstant war, sondern zuweilen deutliche Pausen hatte, so konnte der Gedanke von einer wandelbaren, auf den Oesophagus bald als schädlicher Reiz wirkenden, bald sich wieder davon entfernenden Ursache nicht unterdrückt werden.

Der nächste hier in die Augen springende Reiz war der rheumatische Stoff, der sonst bei dem Kopfweh eine so wichtige Rolle gespielt zu haben schien; besonders da nach der Erscheinung des jetzigen Uebels, diese Schmerzen sich fast ganz im Kopfe verlohren, dagegen, obgleich nur flüchtig, bald hie bald dort, in den Gliedern eingefunden hatten.

Um beiden Indikationen, so viel möglich war, eine Gnüge zu leisten, wurde die Tinctura antimonii saponacea verordnet, welche der Kranke nicht allein gut vertragen konnte, sondern auch sehr gute Wirkung davon verspürte, indem sich sowohl der Druck verminderte, als auch die Beschwerde des Hinunterschlingens der Speise gelinder wurde, ja sich bei weitem nicht so oft einfand, als vorher geschehen war. Dieser gute Erfolg veranlaßte einen mehrere Wochen anhaltenden Gebrauch des besagten Mittels, endlich aber versagte es die erwänschte Wirkung und es wurde die Anwendung andrer nothwendig; denn Pruck vermehrte sich sehr, und die Be-

schwerde des Hinunterschlingens, so wie das darauf erfolgende Erbrechen, wurden so stark, dass oft in ganzen Tagen nichts genossen werden konnte, wodurch der Kranke sehr

litt, und zusehends an Kräften verlohr.

Es wurd jetzt (im October) das versüßte Quecksilber in kleinen Dosen mit Cikuta verordnet, dabei an verschiedene Stellen des Kürpers Blasenpflaster gelegt, die Brust - und Magengegend mit dem Oleo cajeput, dem Balsamo vitae und Tinctura cantharidum eingerieben und über dieselbe das Empla-

strum stomachicum Ph. n. geleget.

Der Gebrauch dieser Mittel hatte abermals den guten Erfolg, dass die Speisen seiner durch den Schlund gingen, das Erbrechen aufhörte, und der Druck ganz nachließ; es stellte sich besonders des Nachts eine stärkere Transpiration ein, und in den äußern Extremitäten erschienen stärkere und anhaltendere rheumatische Schmerzen. Schon jetzt dachte man daran, lauwarme Bäder zu Hülfe zu nehmen, allein die strenge, kalte Wit erung und mehrere andere Verhältnisse, verhinderten für jetzt die Ausführung desselben.

Es wurde mit dem Gebrauche oben angegebener Pulver fortgefahren und zwischendurch des Mel. Gramin. Taraxaci mit dem Liquore tártari acetati genommen. Das Uebel schien sich hiebei zu mindern, wenigstens sich der Patient viel erleichterter, konnte zwischendurch ohne Beschwerde essen und

auch seine Geschäfte verrichten.

Da der längere Gebrauch des versüßten Quecksilbers nicht viel mehr zu würken, und die Verdauung dabei zu leiden schien, so wurde es eine Zeitlang ausgesetzt und an seiner welche wohl einen Monat lang gute Dienste leistete. Besonders schien das Kirschlorbeer-Wasser wohlthätig zu wirken, denn bei der Vermehrung der Dose desselben, so daß es zuletzt bis zu einer Drachme in jeder Gabe gereicht wurde, fand der Kranke neue Erleichterung seiner Beschwerden und wenigen Widerstand im Schlunde.

Diese Besserung war aber nicht bleibend, ja schon im Anfange des Decembers kamen mehrere und fast täglich Perioden, in welchen es nicht allein unmöglich war, etwas hinunter zu bringen, sondern auch alle Speisen, so wie sie an den Ort des Widerstandes in der Speiseröhre gelangten, mit großer Anstrengung und mit vielem Schleim gemischt wieder her-

ausgeworfen wurden.

Da das Abwechselnde des Uebels einen die Speiseröhre nur zuweilen ganz verschliesenden Krampf verrieth, indem dieses der constanten, und in einem Organisations-Fehler dieses Kanals bestehenden Ursache nicht zugeschrieben werden konnte, so wurde mit der Belladonna, als eines auf die Speiseröhre eigenthümlich wirkenden Mittels ein Versuch gemacht, und die gepulverten Blätter derselben zu einem Gran dreimal täglich gegeben. Allein hierauf zeigte sich keine heilsame Veränderung, vielmehr schien die Beschwerde des Schlingens häufiger zu kommen, und der Anfall derselben länger zu dauern.

In Rücksicht der guten Wirkungen, welche om versülsten Quecksilber wahrgenommen waren, welches noch bis jetzt alle andern Mittel übertroffen hatte, griff man wieder zu demselben, ließ sechs Gran davon innerhalb vier und zwanzig Stunden nehmen und verband dasselbe noch mit dem Kampfer und kleinen Gaben von Mohnsaft, dabei wurde ein Blasenpflaster auf der Brust gelegt. Die Erleichterung und Abnahme des Uebels nach dem Gebrauch dieser Mittel war auffallend und so, daß oft in mehrern Tagen nach einander keine Spur des Uebels zum Vorschein kam, und der Kranke wie ein Gesunder aß und trank, weswegen auch den ganzen Monat December durch mit den Mitteln keine wesentliche Ver-

änderung vorgenommen wurde.

Allmählich aber zeigte sich einige Wirkung des Quecksilbers auf's Zahnsleisch, die den Gebrauch desselben auszusetzen rieth. sich außerdem mehrere rheumatische Schmerzen in den Gliedern äußerten, und die Kräfte des Kranken etwas gelitten zu haben schienen, so wurde ein Infusum Valeriane mit Kampfer dem Ammonio acetato und dem Extracto aconiti verordnet, und mit diesen und ähnlichen Mitteln als der Sennega-Wurzel, dem Liquor Cornu Cervi succinato, der Tinctura Moschi artificiali, dem Opio den Umständen nach abgewechselt, und ausserdem die Brust mit dem Emplastro de Galbano crocato, wozu Sal Cornu Cervi und Opium gemischt war, bedeckt. Die vorhin angegebene gute Ansicht der Krankheit hatte sich bisher nicht allein erhalten, sondern auch noch vermehret, so dass man nicht ohne Grund hoffen konnte, das Uebel zu bezwingen. lein leider war die Dauer dieser guten Pause nicht anhaltend, denn schon gegen das Ende

les Jenners stieg es wieder zu einer solchen Höhe, dass oft in vier und zwanzig Stunden nicht ein Tropfen hinunter gebracht werden konnte, und der Kranke dabei von Magen-Krämpfen und immerwährendem Würgen gequält und sehr angegriffen wurde. Eine Mischung aus Essentia Asae foetidae, Casterei und Opio, so wie das Einreiben des Olei eaieput mit Opium, in der Magengegend linderte zwar dasselbe, ohne indessen seine Wiederkehr zu hindern.

Jetzt hatte mein geehrter Freund Hr. Dr. Albers die Gite, mit mir den Kranken zu besuchen und mich bei der fernern Behand-

lung zu unterstützen.

Wir waren beide der Meinung, dass ein organischer Fehler in der Speiseröhre vorhanden sey, von dessen Entstehung wir keinen andern Grund, als das rheumatische Übel austinden konnten, welches sich auf den Speisekanal abgelagert, zu einem Organisations-Fehler desselben die Veranlassung gegeben hatte, und noch jetzt die Ursache der krampfhaften Konstriktionen desselben sey. Wir musten also solche Mittel anwenden, welche sowohl auf das örtliche Übel wirkten, als auch die wahrscheinliche erste Ursache desselben zu entfernen im Stande waren.

Zu diesem Zwecke wurde wieder das versüßte Quecksilber mit dem Zinkkalke verordnet, der Gebrauch warmer Salzbäder angerathen und Vesicatoria an den Beinen ge-

egt.

Nach wenigen Tagen, an welchen diese Verordnungen befolget, und zu dem Quecksilber und dem Zinkkalke noch Kampfer gesetzt war, verloren sich wieder die Beschwerden des Schlingens in so weit, das sie nur noch ganz einzeln und kurz anhaltend erschienen; das Würgen aber sowohl, wie der

Magenkrampf ganz ausblieben.

Dagegen wurden nun aber die rheumatischen Schmerzen, vorzüglich im linken Beine,
heftiger und störten zum öftern die Nachtruhe. Nach jedem Bade fand sich ein allgemeiner, sehr erleichternder Schweiß ein, und
der Kranke fühlte sich im Ganzen genommen
sehr wohl; Appetit, Verdauung, Ausleerung
waren gut, und der fast noch immer fühlbar
gebliebene Druck in der Brust war ganz vergangen.

Um noch kräftiger aufs Haut-Organ zu wirken, als bisher durch die Bäder geschehen war, deren wohlthatiger Einsluss auf das ört-liche Übel durch stärkere Hervorrufung der rheumatischen Beschwerden in den äußeren Theilen Licht zu verkennen war, mischte man mit den Bädern das kaustische Kali anstatt

des Küchensalzes.

Nach wenigen Tagen nach der Anwendung dieser Laugenbäder zeigte sich eine kräftige Reaktion im Gefälssysteme, ein bedeutendes Fieber, vermehrte Transpiration, und das rheumatische Leiden bildete sich in den äußeren Theilen, vorziiglich in den Beinen, stärker aus; das örtliche Übel in der Speiserühre regte sich aber fast nie oder nur sehr leise.

Ohngefähr vierzehn Tage wurde mit diesen Bädern fortgefahren, und da das Quecksilber wieder auf die Zähne und Speicheldrüsen zu wirken anfing, der bloße Gebrauch
des Zinkkalkes mit Kampfer, Extractum
Aconiti, und zuweilen der hestigen Schmer-

zen wegen mit etwas Opium fortgesetzt. Da aber das Fieber jetzt zu stark zu werden und die Kräfte des Kranken zu sehr zu zerstören drohete, so ließ man die Bäder aussetzen, und verordnete innerlich ein Decoctum Rad. Saleb, cum Elixir acido, und ließ zwischendurch, der Leibesverstopfung und andrer sich zeigender gastrischen Beschwerden wegen, gelinde abführende Mittel aus Tamarinden und ähnlichen Dingen nehmen.

Indessen blieb das Fieber und nahm noch eher an Heftigkeit zu, und hatte ganz den Karakter einer vollkommenen Synoche, mit vollem harten Pulse, großer Hitze, heftigen Schmerzen in den Extremitäten mit unverminderter Kraftäußerung und Wirkungsvermögen.

Diese Form der Krankheit machte die , Anwendung reizmindernder, kühlender Arzeneien nothwendig, und durch diese wurde das Fieber zu einem gemäßigtern Grad heruntergebracht.

Jetzt befand sich der Kranke einige Tage bedeutend besser und, den Mangel an anhaltendem Schlaf abgerechnet, so wohl, wie er

lange nicht gewesen war.

Von dem beschwerlichen Schlingen zeigte sich nur noch sehr selten eine geringe Spur.

Plötzlich aber änderte sich wieder die Szene, denn auf einmal stellte sich ein heftiges Magendrücken, mit Würgen und Erbrechen einer grünen, bitter schmeckenden Materie ein, wobei der Kranke von der unaustehlichsten Angst und Beklemmung gefoltert wurde. Ein gelindes Brechmittel aus einer Auflösung des Brechweinsteins mit Castoreum leerte eine sehr große Menge grün gelblicher Materie aus, und nach dieser Ausleerung fand

sich der Kranke so erleichtert, dass er sich ausdrückte, er sey wie neu geboren. Eine Mixtur aus dem Kali citratum und Tamarinden, bewirkte mehrere ähnliche Ausleerungen durch den Stuhl, zur großen Erleichterung des Kranken.

Ein hierauf gereichtes Decoct der Radix caryophyllasae mit dem Elixir acidum, um die angegriffenen Kräfte etwas zu heben, konnte nicht vertragen werden, da dadurch Beklemmungen und Druck in der Magenge-

gend hervorgebracht wurden.

Die abermaligen Neigungen zum Erbrechen, der bittre Geschmack, die ganz unreine Zunge zeigten noch zu deutlich auf ein zu entfernendes Leiden der Gallen-Absondrungsorgane, als dass man nicht darauf hätte sein Augenmerk richten sollen. Das Mittel, welches diesen Zweck zu erreichen uns am passendsten schien, war die Ipecacuanha in kleinen Gaben zu einem halben Gran für die Dose alle Stunde genommen. Wir hofften, durch dieselbe den krampshaften Zustand des Magens und der Gallen-Organe zu entfernen, und die normale Stimmung derselben wieder herzustellen.

Wir erreichten auch in so weit unsere Absicht, dass die Neigung zum Erbrechen aufhörte, der Geschmack und die Zunge reiner wurde und sich wieder etwas Appetit einfand.

Aber die erwähnten Leiden und eine schon über vierzehn Tage angehaltene Schlaflosigkeit hatten ein beträchtliches Stocken der Kräfte und ein größeres Hervortreten der Sensibilität mit deutlichen Leiden des Gehirns zur Folge, so dass der Kranke viel und oft

tung zwischen der Speise- und Luströhre Platz gehabt hatte. Unter dieser Afterbildung erhielt die Speiseröhre ohngefähr noch auf eine Länge von zwei Finger Breite ihre natürliche Beschaffenheit wieder, und ging mit dieser in den obern Magenmund über.

## V.

# Heilung einer Hydrocele ohne Operation

an einem 40 jährigen Manne durch innere und außere Mittel

von

Dr. B. Ottendorf in Heidelberg.

In ur wenige Ärzte und Wundärzte glauben an die Möglichkeit einer, ohne Operation, bloß durch innere und äußere Mittel, zu heilenden Hydrocele, bei schon vorgerücktem Alter, so zwar, daß sie sich bei noch ganz jungen Leuten, ja bei Kindern kaum recht getrauen, mit einiger Sicherheit auf einen günstigen Erfolg einer solchen Kurart zu zählen. Daß dies auch nur bei noch nicht sehr veralteter und einfacher Hydrocele, ohne Krampfaderbruch oder scirrhösen Testikel, geschehen kann, ist ohnedies außer Zweifel. Da demnach Beobachtungen dieser Art selten, und beinahe nirgends ohne zweifelnde John. XXXII. B. 5 St.

Zusätze zu finden sind; so war auch ich dieser Meinung, und verdanke die Heilung in vorliegendem Falle mehr der hartnäckigen Weigerung des Kranken, sich einer auch nur palliativen Operation zu unterwerfen, als meiner voraussehenden Hoffnung und zweckmässigen Kurmethode. Ich werde daher um so aufrichtiger alle angestellten Versuche erzählen, wodurch, was das äusserliche betrifft, die Kur sogar mehrmals unterbrochen wurde, bis ich endlich zum Erstaunen schnell zum Ziele

gelangte.

In dem Augenblicke, da ich dieses schreibe (Januar 1811.), sind bereits über 16 Monate verflossen, seit ich meinen Patienten gesund nach Hause entliess, und erst vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief voll des Danks für seine Wiederherstellung, die zugleich seine übrige, stets schwankende Gesundheit zu einem ihm seit seinem Leben nicht erinnerlichen Grade gestärkt und erhöht habe. Ich glaube mich daher berechtigt, nach Verfluß dieser Zeit, und bei dieser dauerhaften allgemeinen Gesundheit, auch auf Bestand dieser örtlichen Kur schliessen, und diese Beobachtung bekannt machen zu dürfen.

Secretair W., ein Mann über 40 Jahr alt, ledig, von Jugend auf schwächlich, zärtlich erzogen, und ängstlich für seine Gesundheit besorgt, litt sehr häufig an rheumatischen Ubeln, Krämpfen, Katarrhen, Hämorrhoiden und andern Zufällen, die ihn nie zu einer festen dauerhaften Gesundheit kommen ließen. Schon in seinem 19ten Jahre fing er seine Laufbahn in einer Kanzellei an, und gewöhnte sich so sehr an die Arbeit, dass er sich kaum eine Stunde des Nachmittags (bei heiterem

Wetter) zu einem Spaziergange erlaubte, und oft spät in die Nacht fortarbeitete. Dies mehrte sich um so stärker, als er Sekretär wurde, und nun auch mehr eigentliche Kopfarbeit auf ihm ruhte. Sein Ehrgeiz erlaubte ihm, trotz seiner schwächlichen Gesundheit, nie, etwas liegen zu lassen; und dies alles arbeitete er, theils wegen seines kurzen Gesichts, theils um seine Brust zu schonen, stehend. Hierin scheint mir auch der Hauptgrund der Entstehung seiner Hydrocele zu liegen, da er sich nie einer örtlichen Einwirkung auf die Hoden, durch Druck, Stofs, oder auf irgend eine andere Weise erinnern konnte; seine Geschlechtstheile weder durch Selbstbefleckung noch Ausschweifungen in der Liebe im geringsten geschwächt, er sogar nie häufigen Pollutionen unterworfen war.

Vor einigen Jahren wurde er aus seinem damals noch bestehenden väterlichen Hause, wo vier unverheirathete Männer, der Vater als Wittwer, mit drei Söhnen, die alle das dreissigste Jahr längst überschritten hatten, ein einfaches, zufriednes Leben, alle ängstlich besorgt sür der andern Gesundheit, gegenwärtiger Kranke aber stets der schwächlichste, geführt hatten, mit seiner Kanzellei in eine 12 Stunden weit entfernte Stadt versetzt, und so zum erstenmale sich selbst überlassen. Hier änderte er nur in so fern seine Lebensart, als er des Mittags ausser dem Hause speiste, sich etwas mehr Bewegung machte, und hie und da, gleichsam gezwungen, in mehr auf-heiternde Gesellschaft kam. Seine Arbeitsamkeit, mit der Art, sie zu verrichten, blieb die nämliche, nur dass er nach der jetzigen Eintheilung der Arbeit in Fächer, bald wenig

bald übermässig viel zu arbeiten hatte, je nachdem gerade Gegenstände seines Faches verhandelt wurden.

Seine Gesundheit hatte hiebei, da bei milderer Lust an seinem jetzigen Wohnorte ihn wenig rheumatische Zusälle plagten, beinahe 3 Jahre lang kaum merkliche Anfechtungen erlitten; und mit Erstaunen und Verwunderung entdeckte er daher auf einmal, nachdem er einige Wochen, besonders bei Bewegungen, leichte Schmerzen und Ziehen in der rechten Lendengegend gefühlt hatte, auf die er jedoch bei seiner übrigen standhaften Gesundheit wenig achtete, eine unschmerzhafte, sehr merkliche Vergrößerung seines rechten Hodens, wosur er die durch Ansammlung von Feuchtigkeiten verursachte Ausdehnung der Scheidenhaut des hielt. Bei dieser ersten Entdeckung hatte die Geschwulst die Größe eines starken Hühnereies erreicht; demolingeachtet entdeckte er, theils aus Schamhaftigkeit, theils weil die Geschwulst unschmerzhaft, und ihm deswegen noch wenig beschwerlich war, noch unmerklich wuchs, er auch noch keinen Arzt genau kannte, niemand etwas hievon, wusch sich öfters mit Branntwein, und war, gegen seine früher bei unbedeutenden Kleinigkeiten bewiesene Aengstlichkeit, ruhig; bis nach Verlauf von einigen Monaten die Geschwulst schneller zu wachsen schien, gegen den Bauchring heranzusteigen, und durch Schwere und Ziehen ihm beschwerlich zu werden Es waren nun seit der ersten Entdeckung des Übels beinahe 6 Monate verflossen, und folglich das Übel vielleicht schon ein ganzes Jahr alt. Nun ging er zu einem Arzte, welcher

ihn aber nach gemachter Untersuchung zu einem Wundarzt verwies, welcher als ein sehr erfahrner Mann bekannt ist, das Übel gleich erkannte, allein nur wenig Hoffnung zur Heilung ohne Operation gab; ja ihn bloss durch ein Suspensorium mit darein gelegten aromatischen Kräutersäckchen hinhalten zu wollen schien, bis die Ausdehnung des Hodensacks selbst so weit vorgerückt wäre, dass er be-quem einen Stim machen, und das Wasser herauslassen könnte; und, obschon der Kranke stets sest versicherte, er würde sich nie zu einem Stiche, vielweniger zu einer größeren Operation entschließen, ihn tagtäglich nur von der nöthigen Operation unterhielt, und sonst ganzer sechs Wochen lang keinen Versuch machte. Es war wohl bei dieser Behandlung kein Wunder, dass durch die stete Furcht und Angst über den endlichen Ausgang seines Uebels, auchseine übrige Gesundheit mittlerweile sehr abgenommen hatte; er fühlte sich heftig angegriffen, Mangel an Schlaf und Esslust verminderte seine Kräfte, und brachte ihn zu dem Entschluss, Urlaub zu nehmen und hieher zu reisen, um wo möglich sich heilen zu lassen. Es war am 25sten Julius 1809, als er Abends hier ankam, und gleich Morgens darauf mich rufen liess. hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, und erwartete ängstlich meine Ankunft und mein Urtheil tiber sein Übel.

Ich fand den Kranken auf einem Ruhebette, blas, etwas eingefallen, mit trüben, todten Augen, stets seufzend, immer fröstelnd, und daher ganz in Wolle gekleidet, ohne die geringste Elslust, mit Schmerzen in der Lendengegend, Druck und Ziehen am Bauchringe,

Gliederreißen, kleinem, mattem, schnellem Pulse, kurz, sehr angegriffen und voll Furcht und Angst Dabei plagte ihn noch öfteres, langsames Urinlassen von stets geringer Menge, Blahungen, Krämpfe, kurz die heftigste Nervenhypochondrie. Bei Untersuchung seines eigentlichen Uebels fand ich eine schon weit vorgeriickte Hydrocele, jedoch ohne sonstigon Verdacht einer Complication mit Krampfaderbruch, oder verdorben scirrhösen Testikel, auf der rechten Seite. Zwar liess sich hinten oben der Testikel, jedoch nur undeutlich, noch fühlen, oder vielmehr errathen, aber die Geschwulst war vom Bauchringe an gerechnet schon über vier Zoll lang, eirund, der Hodensack sehr angespannt, glänzend, fast ohne Spur eines Fältchens, und nur bei einem Drucke, oder Aufheben gegen den Bauchring schmerzhaft, Der linke Testikel war gesund. Außer dem Tragbeutel, aromatischen Kräutersäckchen, und hie und da Waschen mit Branntwein war nichts gebraucht worden,

Ich gestehe gern, dass ich bei diesen Umständen keine Hoffnung hatte, diese Hydrocele ohne Operation zu heilen; auf jeden Fall schien mir eine Ausleerung des angesammelten Wassers nöthig, wenn an einige Hülfe sollte gedacht werden. Da sich aber der Kranke, ehe ich mich noch äusserte, bestimmt gegen jede Operation erklärte, bei dem Gedanken an einen Stich oder Schnitt schon ohnmächtig zu werden slirchtete, mir überdies die erste Indication Herstellung der Kräste, Gemüthsruhe, Els - und Schlaslust des Kranken schien, und ich bei vorgerückter Körperkrast eher hossen konnte, ihn, wenn

alle sonstige Versuche fehlgeschlagen wären, zu einem Stiche zu bereden; so gab ich mir alle Mühe, ihn zu beruhigen, versicherte ihm, daß ich viele Hoffnung zur Heilung habe, daß aber hiezu natürlich Zeit, Muth, Geduld und Zutrauen erfodert würden, u. dgl. und er versprach, sich allen Anordnungen zu unterwerfen.

Meine erste Ordination war demnach ausserlich: 1) ein besseres Suspensorium, gleichwohl, da der Kranke es gern sah, mit Specaromat. eingelegt, und mit Spir. aromat. und Tintct. opii spl. gelind beseuchtet. 2) Ungt. hydrarg. ciner. Zß. Camphor. 3j. M. S. Morgens und Abends die leidende Stelle hiemit einzurriben. Innerlich: R. Cort. peruv. select. Zß. Coq. c. Aqu. font. s. f. adde Fol. digital. purp. 3j. Rad. Valerian. sylv. 3ij. Colat. Zvj. adde Spir. nitr. aeth. 3iij. Aqu. juniper. Syr. rad. 5 aperient. a 3j. M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Esslöffel voll. Dabei gut nährende, leicht verdauliche Diät, Wein, und des Abends ein Gläschen Anisbranntwein, an den der Kranke längst gewöhnt war; und — heitere Gesellschaft.

Hiemit wurde innerlich bis zum Ende des Monats fortgefahren; äußerlich mußte schon am zweiten Abend Spiritus und Salbe, wegen Wundwerden des Scrotums, ausgesetzt werden, welches ich einstweilen mit einem Cerat bedeckte. Der Kranke war etwas munterer, hatte etwas mehr Appetit, schlief auch besser. An der Geschwulst war zwar keine Verminderung, doch auch keine Vergrößerung zu entdecken.

Am 1. August. Die Haut des Scrotums war geheilt, der Kranke den Tag über beinahe ganz aus dem Bette; der Appetit, Schlaf Puls besser, nur war der Unterleib sehr geblicht, und der Kranke über den öftern Drang zum Uriniren unwillig. Ich suchte letzteres noch zu vermehren, indem ich ihm leichten Wachholderbeerenaufguss mit Wein, auch mit etwas Arak zu trinken verordnete, und damit solgende Vorschrift verband: Re. Cort. Chin, reg.  $\bar{z}j$ . Coq. c, Aqu. font. s. f. adde Fol. digital. purp. 3ij. Rad. Valerian. sylv.  $\bar{z}$ s. Colat.  $\bar{z}$ vj. adde Tinct. aromat.  $\bar{z}$ s. Syn. papav. alb.  $\bar{z}j$ . M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Estäffel voll. - R. Hydrarg. muriat. mt. Gr. j. Alcoh. fol. digital. purp. Gr. is. Opii pur. Gr. 1. Camphor. Gr. B. Elaeosacch. Vanigl. 3j M. f. pulv. p. dosi, et d. tales no. viij. s. Morgens und Abends 1 solches Pulver. Statt der Säckchen und Einreibungen wurde die Geschwulst bedeckt mit R. Empl. Cicur., Hydrarg = Zß Camphor. 3j. Exacte misc. S Täglich frisch aufzulegen.

Am 2. August. Der Kranke hatte gegen Morgen einigemal Diarrhoe mit Schmerzen im Unterleibe, und war daher wieder ängstlicher geworden. Ich liels der noch übrigen Arznei Tinet. opii croc. 3j. Aqu. Cinamom. s. v. 3.18. Extr. hyosciam. 38. beimischen, und als Abends keine Besserung erfolgt war, wurde eine Emulsion aus weisem Magsamen und Mandeln mit Chamillen- und Pomeranzenblüthenwasser mit Opium gegeben. — Eben so am dritten, die Pulver waren ausgesetzt, das Pflaster aber immer frisch aufgelegt worden.

Am 4. - Linderung nach einer ruhigen

Nacht. Der noch übrigen Arznei wurde Tinct. Chin. compos. Zß. Spir. nitr. aeth. 3ij. Aquaflor. aurant. 3j. zugesetzt, nach deren Beendigung wurde Abends verordnet: Rt. Cort. peruv. select. Zj. Coq. c. Aqu. font. s. f. adde Flor. aurant. 3iß. Flaved. cort. ejusda 3ij. Colat. Zvij. adde Tinct. opii croc. 9ja Aqu. Cinamom. s. v. Syr. rub. id. an Zj. M. D. S. Alle 2 Stunden 2 Efslöffel voll, und bei gutem Erfolge bis zum 8. fortgesetzt. Das Pflaster schien in Vereinigung mit der stärkenden Arznei einigen Erfolg zu haben, da der gespannte Hodensack ansing faltiger zu werden; übrigens war die Minderung der Geschwulst an sich noch kaum zu merken, sondern nur dadurch zu muthmaßen.

Am 8. — Alles durchaus besser; ruhigere Nächte, besserer Appetit und Verdauung, größere Munterkeit und Kraft; die Geschwulst hatte wirklich merkbar an Umfang abgenommen. Das Pflaster blieb: innerlich ein Decoct. Chin. reg. mit rothem Enzian, Aether und Pomeranzensyrup, und Morgens und Abends 40 Tropfen von einer Mischung von 2 Theilen Tinct. Martis Ludov. und 1 Theile Spir. nitt. aeth.

Am oten. Das Pflaster musste wegen Wundwerden der Haut des Scrotums aufs neue abgenommen, und dafür ein linderndes, austrocknendes aufgelegt werden.

Die Besserung hält Bestand; allein die Haut des Hodensacks mulste geschont werden, und erst am 13ten konnten aromatische Kräutersäckehen mit Kampher, mit gutem Branntwein angeseuchtet, ausgelegt werden, während dessen die Arznei nur viermal des Tages, die Tropfen in verstärkter Dose genommen wurden.

Am 16. war der Hodensack gänzlich geheilt; die Haut, die sich stark um den Tag sür Tag merklicher schmelzenden Hoden zusammenzog, war etwas verdickter, als gewöhnlich, der Falten sehr viel. Der Kranke neb nun wieder Ungt. hydrarg. cin. 2 Theile, und Ungt. digital. purp. 1 Theil des Tages zwei- bis dreimal ein, nahm statt aller Arnei täglich viermal 50 von oben gemeldeten Tropfen, gieng sleisig in freier Luft spazieren, und nahm bei dem besten Appetit, Verdauung und Schlaf an Kräften und Fleisch zum Erstaunen zu.

Am 19. Die Geschwulst hatte jetzt um zwei Drittheile an Umfang abgenommen, sing nun aber an langsamer und unmerklicher zu schmelzen; es wurde daher zu obigen Tropfen etwas Tinct. digital. aether. gesetzt, und die Geschwulst mit folgendem Pflaster bedeckt: R. Empl. resolv. Schmuck. Zj. Ungtlydrarg. cin. Zvj. Camphor. Ziß. Olei hyosciam. Zij. l. a. m. S. Täglich frisch aufzulegen.

Am 25. hatte hierauf die Geschwulst so abgenommen, dass die noch übrige Vergrößerung der rechten Seite des Hodensacks eher der verdickten Haut, als einer noch zurückgebliebenen Wasseransammlung zugeschrieben werden musste. Demohngeachtet wurde das Pflaster mit Ausnahme zweier Tage, an denen die Reizung der Haut wieder Wundwerden drohte, bis zur Abreise sortgesetzt. An

- diesen Tagen wurden Säckchen in das Suspensorium gelegt, welche mit 1 Unze des feinsten Chinapulvers und ½ Unze Spec. aromat. gefüllt und mit Branntwein gelind angefeuchtet wurden. Innerlich nahm der Kranke R. Tinct. Chin. comp. Tinct. Mart. Ludov. 2016 201. Aeth. sulph. 3ij. Sign. Täglich viermal 40 Tropfen.
  - Am 1. September war die Gesundheit meines Patienten in einem Grade, dessen er sich nicht erinnerte; die Hodengeschwulst gänzlich verschwunden, und selbst die verdickte Haut sing an, ihre natürliche Dicke wieder anzunehmen. Ich trug daher kein Bedenken, ihn stir jetzt als geheilt mit solgenden Vorschriften zu entlassen;
    - 1) Noch 14 Tage lang das Pslaster des Nachts aufzulegen, den Tag über aber in seinem Tragbeutel 2-3 Monate lang Säckelien mit Alcohol Chinae und Spec. aromat. zu tragen; den Tragbeutel selbst aber vor 1½ Jahren nicht abzulegen.
    - , 2) Innerlich noch einige Zeit in abnehmender Dose Stahltinktur mit Spir. nitr. aether. und jedesmal eine Stunde vor Tische eine Dose von einer bittern aromatischen Tinctur zu nehmen.
    - 3) Sitzend zu arbeiten, und sich theils wegen seines kurzen Gesichts, theils wegen seiner ängstlichen Besorgniss um seine Brust eine Vorrichtung machen zu lassen, sleisig Bewegung in freier Luft zu machen, und wenigstens jeden dritten Monat über seinen Gesundheitszustand überhaupt, und vorzüglich

über die Beschaffenheit seines krank gewesenen Hodens zu berichten.

Und nun hoffe ich, nach beinahe 17 ohne den geringsten Anschein von Wiederkehr dieses Uebels verflossenen Monaten, mit Grunde behaupten zu können, diese Hydrocke glücklich und radical geheilt zu haben.

Ich verpflichte mich jedoch, im Fall später ein Ansall wiederkehren sollte, ihn eben so aufrichtig, als ich die Behandlung vorgetragen habe, bekannt zu machen.

### VI.

# Kurze Nachrichten und

Auszüge.

### Das Jenner's-Fest.

Den 14. Mai dieses Jahres wurde zum erstenmal hier in Berlin der große Tag geseiert, an welchem zuerst die Schutzpockenmaterie in die menschliche Natur übergetragen, und dadurch der Grund zur Befreiung der Menschheit von einem ihrer fürchterlichsten Feinde gelegt wurde. Wenn irgend ein Tag es verdient, so verdient es dieser. Es ist ein Fest, was die ganze Menschheit feiern, und was in unserm Kalender eine neue Zeitrechnung beginnen sollte, so gut wie die Erfindung der Buchdruckerkunst und des Schießpulvers, und gleichsam als Ersatz der letztern. - Mehr als hundert Aerzte und Wundärzte hatten sich zu diesem Feste versammelt, und die Regierung verherrlichte die Feier des Tags, gewiss auf die zweckmäseigste Art durch Vervielfältigung seiner Wohlthaten - indem nemlich 100 armen Kindern unentgeldlich die SchutsMit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben:
Bibliothek der practischen Heilkunde. Fünf
und zwanzigster Band. Fünftes Stück.

#### Inhalt.

- I, H. F. Autenrieth, Versuche für die praktische Heilkunde aus den klintschen Anstalten von Tübingen. I. Band. (Beschluss.)
- K. G. Schmalz, Versuch einer medizinischchirurgischen Diagnostik in Tabellen.

### Journal

der

## practischen Heilkunde

herausgegeben

VOD

### C. W. Hufeland,

Königl. Preus, Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse, wirkl. Leibarst, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

### K. Himly,

Professor der Medisin su Göttingen, Director des klinischen Instituts etc.

Orau, Freund, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

### VI. Stück. Junius.

Berlin 1811. In Commission der Realschul-Buchhandlung.



j

### Erster Jahresbericht

des Königl. Poliklinischen Instituts
der Universität zu Berlin

Yón)

Herausgeber.

Den ersten Februar 1810 wurde das Poliklinische Institut der Universität zu Berlin eröffnet, und ich fange hierdurch an, den ersten Jahresbericht davon abzustatten. Oeffentlich Rechenschaft zu geben von dem, was
in dieser Anstalt geleistet worden, scheint mir
Pflicht gegen die Regierung, die sie so großmüthig unterstützte, gegen das Publikum, das
ihr sein Zutrauen schenkte, und gegen die
Wissenschaft, der wir dienten, um ihr das darzubringen, was sich auf unserm Wege ihr angehörendes fand.

÷

Durch die Gnade des Königs, und de von ihr dem Institute auf immer zugesagt Wohlthat der freien Medicin, durch die thätige Vorsorge, die das Curatorium der Universität und das Armendirektorium der Anstalt scheiten, wurde es möglich, dass in diesen nicht ganz ein Jahr umfassenden Zeitram '042 Kranke behandelt, und 714 geheit wurden. Gestorben sind 51, (folglich der 1914 und, wenn wir die Augenkranken abrechtes der 13te) abgegeben 39, nicht geheilt 4 Nicht blos mit freien Arzneien, sondern aud wo es nöthig war, mit guter Nahrung, Hoh und mit Geldzuschüssen aus der poliklinische Kasse und den Beiträgen der Studirende wurden diese Armen unterstützt.

Es sind 75 junge Aerzte unterrichtet und 22 thätig zur Ausübung der Heilkunst ange führt worden. — Alle Kranke sind zwa von den Studirenden-gesehen, genau examinirt, und ihr Kurplan entworfen worden aber nur die instruktivsten sind, der Verfassung gemäß, ihnen zur besondern Behandlung und zum Studium übergeben worden, so daß jeder nicht mehr als 4, höckstens 6 zugleich zu besorgen hatte, dabe aber von Zeit zu Zeit wechselte, um we-

nigstens von jeder-Krankheitsklasse einen Fall recht genau zu beobachten. Die übrigen sind von beiden geschickten und thätigen Assistenten, Hrn. D. Osann und D. Unger, behandelt, und von den merkwürdigsten Resultaten Bericht abgestattet worden. - Chirurgische Kranke wurden unter Leitung des Vorstehers dieses Theils der Anstalt, Hrn. Doctor Bernstein, 97 besorgt, und davon 58 geheilt. Operationen sind to vorgefallen und alle mit glücklichem Erfolg. - So hat das Institut seinen zweifachen Zweck, wohlthätige Hülfe für die nothleidenden Armen und Bildung junger Aerzte, erfüllt. Und auch dem dritten den jede solche Anstalt sich setzen muss, Erweiterung und Vervollkommnung der Kunst, ist nach Möglichkeit, und so viél es die Natur der Sache erlaubte, nachgestrebt worden; Berichtigung der Diagnose, Erforschung der Ursachen und des Karakters der Krankheiten, Aussuchung neuer Heilwege in schwierigen Fällen, Erweiterung und Vervollkommnung der alten, diels waren die Hauptgegenstände.

Auch wurde möglichst für Ersparung der Arzneikosten und Verhütung alles Misbrauchs gesorgt, indem nur denen, welche ein von dem Armendeputirten beglaubigtes Zeugniss

ihrer Armuth vorzeigten, freie Arzneien gereicht, statt ausländischer und theurer immer, wo es nicht das Heil des Kranken unumgänglich foderte, inländische, und wohlfeile Mittel gegeben, die wohlfeile Form der theuren vorgezogen, und gewils die Hälfte aller Rezept in, unsrer eigenen Apotheke bereitet, also die Bereitungskosten erspart wurden. Kranken, de zu den verschämten Armen oder zu solche gehörten, welche zwar während der Gesund heit nothdürftig zu leben haben, und folg lich kein Armenzeugniss erhalten, aber, so bald Krankheit ihren Erwerb hemmt, hülle sind, wurde die Arznei aus der klinische Kasse von den Beiträgen der Studirende bezahlt. - Rechnen wir dazu, dass, wenig at genommen, 200 unsrer Kranken außerdem is die Charité gekommen wären, und dadurd dem Armenwesen die Kosten der Verpflegung erspart wurden, so würde es leicht zu berechnen seyn, dass der Staat, außer dem große Vortheile, den es sür das physische und moralische Wohl der Kranken hat, wenn sie is Kreis ihrer Familien geheilt werden, auch is Absicht der Kosten dadurch eine bedeutende Ersparung gemacht habe.

Den Eifer und Fleiss der praktizirende

Mitglieder kann ich nicht genug rühmen. Sie erfüllten redlich die Pflichten, die sie der Menschheit und der Wissenschaft schuldig waren, und ich darf hoffen, dass nicht blos ihr medizinisches Wissen vermehrt und geordnet, sondern ihr Geist mit dem Sinn wahrer Heilkunst und der von ihr unzertrennlichen Humanität erfüllt worden ist. Jeder sah sich als wesentlichen Theil des Ganzen an, und handelte in diesem Sinne. Der Konstitution gemäß übernahmen immer vier Mitglieder die Sekretariatsgeschäfte, die hier besonders genannt zu werden verdienen, es waren die Herren Dr. Bulle, Bremer, Busse, Fuchs, Theiner und Hr. Beier.

Ueberdiess übernahm jedes Mitglied eine Krankheitsklasse zum genauen Studium und zur halbjährigen summarischen Uebersicht \*).

<sup>\*)</sup> Das Schema, was zu diesen halbjährigen Uebersickten vorgeschrieben wurde, war folgendes:

<sup>1.</sup> Die Kranken einer Klasse von den letzten sechs Monaten werden zusammengestellt, nach Namen-Alter, Karakter u. s. w.

<sup>2.</sup> Es wird summarisch angegeben, welches Alter, welches Gewerbe und welches Geschlecht am häufigsten an der Krankheit litt; auf welche Veranlassung sie am häufigsten entstand.

<sup>3.</sup> Ihre Dauer im Allgemeinen,

Hier nur eine flüchtige Uebersicht dessen, was über die Krankheiten und ihre Behandlung im allgemeinen zu bemerken war.

Dies Jahr gehörte im Ganzen zu den gesunden. Die Mortalität war geringe, keine bösartigen Epidemien herrschten. Der Barometerstand war im Durchschnitt mehr hoch als niedrig, der Wind mehr östlich, die Tem-

- 4. Ihr Karakter, besonders bei sieberhaften Krankheiten.
- 5. Ob ungewöhnliche Symptome, oder manche gewöhnliche vorzüglich und ausgeseichnet vorkamen.
- 6. Ob und welche Uebergänge der Krankheiten vorkamen, Metastasen, Metaschematismen, Krisen.
- 7. Welche Mittel im Allgemeinen gebraucht wurden, blos namentlich angeführt, aber klassisiert mit dem Erfolg, besondere Wirkung der Mittel, ungewöhnliche Dosen, Verbindungen, Anwendungsarten, Versuche mit neuen Mitteln.
  - 8. Der Ausgang im Allgemeinen, wie viel geheilt, gestorben, und an welcher Todesursach.

Die einzelnen Krankheitsklassen sind: Akute Fieber, Lokale Entzündungen, Wechselsieber, Nervenkrankheiten, Abzehrungen, Wassersuchten, Hautkrankheiten, Prosluvien, Suppressionen, Rheumstismen und Katarrhe, Skrophelkrankheit und Rachitis, Venerische Krankheiten, Weiberkrankheiten, Vaccination, Augenkrankheiten, Lokalkrankheiten, Chirurgische Fälle und Kinderkrankheiten,

peratur anfangs kühl, nachher mässig warm. Besonders merkwürdig war der Karakter der Trockenheit, die mit des Sommers Anfang eintrat und noch jetzt fortdauert. Der Karakter der Constitution war vorherrschend entzündlich, dabei rheumatisch, gastrisch, mit vorzüglicher Assicirbarkeit des Halses der Respirationsorgane und der Haut. Epidemisch herrschten, in der ersten Hälfte noch die Wechselsieber, die schon seit anderthalb Jahren stehende Krankheit gewesen waren, und offenbar durch den Eintritt der anhaltenden trocknen Witterung beendigt wurden, so wie sie durch die Feuchtigkeit der vorhergehenden Jahre begründet gewesen zu seyn schienen: in der zweiten Hälfte des Jahres die Masernkrankheit so häufig, wie fast noch nie, auch der Keichhusten. Die Ruhr herrschte nicht epidemisch.

An acuten Fiebern ohne vorwaltende Lokalassektion waren 57 in der Behandlung, meistens gastrischen oder katarrhalisch-rheumatischen Karakters, 14 am Typhus, 4 am Kindbettsieher. — Die Brechmittel im Ansange waren bei allen Fiebern von einiger Bedeutung wohlthätig. Uebrigens war die Behandlung dem Karakter des Fiebers und dem entsernten Ur-

sachen angemessen, im Ganzen einfach un mehr antiphlogistisch, auf Beförderung de Darm- und Hautkrise hingerichtet; beim Ner venfieber anfangs nur gelind reizend, ja i einigen Fällen kühlend und herabstimmen und erst bei höherm Grade der Schwäch stärkere Excitantia anwendend. Der Erfol rechtfertigte die Behandlung; es starb an der gewöhnlichen Fiebern keiner, von Typhus kranken nur zwey. - Besonders merkwür dig war der Fall eines Knaben, der eine Typhus mit den heftigsten Delirien und Kopf schmerzen, sehr angegriffenes Nervensystem und dabei eine noch bedeutend erhöhte Iritabilität des Gefässsystems hatte, und bla durch Schwefelsäure und Opium in Verbin dung der äußern Ableitung durch Sinapismer geheilt wurde. - Das Kindbettsieber zeigt uns deutlich die Verschiedenheit seines Ka rakters. In einem Falle thaten Aderlässe, il dem andern Brechmittel mit untermischte Nervenmitteln, die erwünschteste Wirkung und die Kranke war schon beinahe herge stellt, als sie sich durch Ueberladung und Er kältung ein tödliches Rezidiv zuzog. entzündlichen Karakter war nach einmaligen Iderlass die lokale Blutentziehung durch blutige Schröpfköpfe auf den Unterleib viel sicher rer und wirksamer, als die Wiederholung der allgemeinen Aderlässe.

An Lokalentzündungen litten 36 Kranke. Die häufigsten waren Lungen- und Halsentzündungen, der Karakter fast durchgängig rein sanguinisch, die Veranlassung Erkältung, die Hülfe allgemeine und örtliche Aderlässe, Vesicatorien, Nitrum mit Antimonialmitteln, dann Calomel und Senega, auch Opium, wenn nach gehobener sanguinischer nervose Entzündung zurückblieb. Sehr wirksam zeigte sich bei pleuritischen Brustentzündungen im Anfange die Methode, ein reichliches Aderlass am Arm zu machen, und gleich darauf ein Vesicatorium auf die schmerzhafte Stelle zu legen. -Bei Magen - und Darmentzündungen waren nächst den nöthigen Blutausleerungen, Umschlägen, Bädern, Klystiren, Emulsionen von frisch ausgepresstem Mandel - oder Mohnöl mit, Extr. Hyoscyami (alle Stunden zu einem halben Gran, auch mehr) von trefflichem Nutzen.

An Wechselsiebern waren 67 in der Behandlung. Die größte Menge war vom März
bis zum August, wo die Zahl auffallend abnahm, und sich im Herbst ganz verlor. Die

meisten vom zehnten bis zum vierzigsten Jakre - mehr vom männlichen als weiblichen Geschlecht. - Die Krankheit herrschte schol seit einem Jahre so epidemisch, wie sie lang nicht geherrscht hatte, und fast durch de ganze nördliche Europa verbreitet. Die Grundursache war also die epidemische Konstitution der Atmosphäre, die nächsten Veranlassunge waren Erkältung, oder Magenüberladung, oder Gemüthsbewegung. Mehrere male waren se Nachkrankheiten der Nervensieber. - Die Dauer während der gehörigen Behandlung vie bis sechs Wochen, vorher hatten sie zuweilen fünf bis sechs Monate gedauert. - Ma ligne Symptome kamen nicht vor, in eines Fall erschien mit jedem Paroxysmus ein ble senartiger Ausschlag, bei einem andern de Gelbsucht, bei einem dritten Rheumatismu - Der Karakter war in der Regel nervor rheumatisch. Daher die wirksamste Kur, et ein Brechmittel, dann bei noch vorhandene Materialreizen oder noch nicht reinen Inter missionen, Salmiak oder Spiritus Mindered hierauf fiebervertreibende Mittel. Das hir sigste und wirksamste war die China factit Pharm. Paup. in Substanz, eine Unze in de sieberfreien Zeit. Mit ihr allein wurden s

vollkommen geheilt, worunter sich einige sehr hartnäckige Quartansieber befanden. Die andern wurden mit Belladonna, Chelidoniumextrakt, bittern Mandelnemulsion, nur wenige mit China regia, deren wir uns immer statt der gewöhnlichen China bedienten, hergestellt. In den hartnäckigsten Fällen half die Königsrinde zu 1 Unze mit 4 - 6 Gran Belladonna in der Zwischenzeit; einmal, wo selbst China und Opium vergebens war, bewirkte Belladonna allein die ganze Kur; einige mal, wo auch dies vergebens war, das Chelidoniumextract bis zu einer halben und ganzen Unze in der fieberfreien Zeit. In einem Fall wo das Fieber als Nachkrankheit des Nervensiebers erschien, äußerst hartnäckig und schon in Kachexie übergehend war, half ein kräftiger Gebrauch der Cascarille mit Eisen. Kindern war die bittere Mandelemulsion von x bis 2 Drachmen mit 1 Drachme Extr. Centaur. immer vor dem Paroxysmus das angenehmste und hülfreichste Mittel. Fünf Sechstheil wurden ohne China geheilt, und nur ein Sechstheil bedurfte ihres Gebrauchs. - Durch obige Mittel sind alle Wechselfieber, die uns zur Behandlung kamen, glücklich geheilt worden, wir hatten also nicht nöthig, zum Arsenik zu

greisen, wirden es auch nie gethan haben, da es unumstösslicher Grundsatz unsers Instituts ist, nie von diesem gefährlichen und in seinen zerstörenden Wirkungen noch ganicht zu berechnenden Mittel innerlichen Gebrauch zu machen, und schon der Begriff er nes Instituts, welches junge Leute zu vorsichtigen und gewissenhaften Aerzten bilden soll, mir dieses Mittel auszuschließen scheint

Die Zahl der an Hautkrankheiten ledenden betrug 90. - Unter den akuta waren die häufigsten die Masern. Das la stitut hatte daran 20 Kranke in der Be handlung, meistens Kinder zwischen 1 und 10 Jahren. Lange hatte man hier keine so allgemeine Epidemie gesehen, und auch Erwachsene wurden häufig befallen. Ihr Karakter und Verlauf war im Ganzen eisfach und gutartig; einfache diaphoretische Mittel, einige Wochen lang fortgesetzte Abwartung, erst im Bett, dann im Zimmer, und zum Schluss einige Merkurialabführungen, waren hinreichend, die Krankheit glücklich zu endigen und alle üblen Folgen zu verhüten. In der Regel erhielten alle im Anfange, auch zueilen später, ein Brechmittel, und auffallend r die gute Wirkung, die solches auf der

guten Verlauf der ganzen Krankheit hatte. Die Mortalität war äußerst geringe, und immer waren nur zufällige Ursachen, Erkältung oder Zahnreiz, Ursachen des Todes. Sehr merkwürdig war ein Fall, wo durch Erkältung der Ausschlag unterdrückt wurde, und das Kind hierauf in ein Fieber mit soporösem Zustand und allen Zeichen des Hydrops Cerebri versiel, welches 14 Tage anhielt, und dann erst, nach Anlegung von Blutigeln und Vesicatorien am Kopf und reichlichem Gebrauch des Calomel, Zink, Digitalis, Moschus und Opium, mit einem neuen Ausbruch von Masernslecken (Morbilli secundarii) glücklich endigte... Die Röteln wurden nun völlig entschieden als eine Abart des Scharlachs (Scarlatina pustularis s. miliaris) erkannt, worin auch der größte Theil der Berliner Aerzte jetzt übereinstimmt. Als karakteristische Eigenschaften wurden festgesetzt, der schnellere, gleichsam auf einen Wurf geschehende und die Extremitäten zuerst und ohne Ordnung befallende Ausbruch (ganz ähnlich dem Scharlach, da hingegen bei den Masern der Ausbruch, den Pocken gleich, vom Gesicht zu den Händen und von da zu den Füssen allmählig fortschreitet); die Gestalt der

Flecken, größer und zackigter wie bei der Masern, beschränkter wie beim Scharlach, die darauf sich häufig erzeugenden kleinen, of den Wasserpocken ähnlichen Pusteln; die arginösen Zufalle. (wie beim Scharlach, abe nicht die Augen- und Lungenaffektion, noch der trockne Keizhusten, wie bei den Masen die Abschuppung von Hautstücken, kleine wie beim Scharlach, aber größer und nick kleienartig wie bei Masern; als Nachkradheit wälsrigte Extravasate wie beim Scharlad - Das Scharlachsieber war, ohnerachtet is Ganzen auch gutartiger wie sonst, doch vonweit gefährlicherem und bösartigerem Karakter & obige beide, immer noch, wie seit 10 Jahren mehr das Nervensystem als den Hals angreifend, und mehr durch Metatase aufs Gehin al durch Angina tödlich. Auch hier war die beste Behandlung, Ansangs Brechmittel und kühlende Diaphoretica, denen aber, sobald der Zustand bedeutender wurde, Calomel und wenn sich deutlich nervöser Karakter zeigte Nervina zugesetzt wurden.

Unter den chronischen Exanthemen kam die Krätze bei 44 Individuen vor. Nie war ie so frisch, einfach und blos lokal, daß e mit blossen äußerlichen Mitteln hätte be-

handelt werden können, sondern entweder war sie Produkt einer andern, besonders skrophulüsen, Dyskrasie, oder schon so eingewurzelt, dass sie den Mitgebrauch innerer und allgemeiner Mittel erfoderte. Als äußeres Mittel zeigte sich besonders die weiße Merkurialsalbe, alle Abend in die Handgelenke eingerieben, vortresslich; sie heilte sicher und gründlich, und ohne die üblen Folgen der Suppression fürchten zu lassen, die der äußere Gebrauch des Schwefels so leicht mit sich siihrt. Auffallend wurde die Kur durch den innerlichen Mitgebrauch des Aethiops und zwischendurch gegebene Abführungen von Jalappe mit Calomel beschleunigt. In einem hartnäckigen Falle half endlich das Waschen mit Tabacksdecoct und Sublimat. Merkwürdig war ein Fall von unterdrückter Krätze bei 3 Kindern, worauf ein heftiger Husten erfolgte, der immer am stärksten wurde, wenn sie im Bette warm wurden, (eben so wie die Krätze in der Haut dann am meisten reizt, wenn man im Bette warm wird, folglich eine wahre Scabies pulmonum, wie man sich eigentlich solche Metastasen denken muss); sie erhielten Schwefel mit Antimonium, der Ausschlag wurde wieder hergestellt, und mit ihm verschwand auch der Husten. — Herpes, Crusta, Fam wurden in der Regel durch Aethiops, Gut jac, Antimonium, Sassafrasthee, äußerlich Unguent. Mercur. alb. und Bäder geheilt. Merkwürdig war eine periodische Essera.

An Blutstüssen kamen 17 vor, wormte bei weitem die meisten weibliche Subject, am häufigsten metastatischen oder antagonistschen Ursprungs. Bluthusten wurde immerdund kleinere oder größere Aderlässe, und nachle entweder durch Cremor Tart. mit Nitrum ode Alaun, mit schleimichten Mitteln, bald besetigt. In einem Falle, wo es offenbar Folge eine supprimirten Kopfgrindes war, leisteten künsliche Geschwüre die besten Dienste. Uebehaupt aber blieb bei allen hartnäckigen Fälen von Blutslüssen der innere Gebrauch de Alauns das beste und sicherste Mittel. Be merkenswerth war ein Kranker, der scho lange an Blasenhämorrhoiden mit starkem Blutabgang durch den Urin, endlich Abgang von polyposen Concretionen und eitrigten Schlein mit den heftigsten Schmerzen litt, und nach halbjähriger Kur nach dem reichlichen und langen Gebrauch des Schwefels, des Kalkwassers, der Uva Ursi, und dazwischen ölichte mulsionen, mit alle 4 Wochen an den Mastdarm

angelegten Blutigeln, geheilt wurde. Die Flekkenkrankheit wurde durch China artificialis mit Alaun gehoben.

An schleimichten und wässrichten Profluvien waren 15 in der Kur. Die Dysenterie kam nur sporadisch vor, und war mehrentheils leicht zu heben. Eine Lienterie wurde
durch Wurmmittel, nachher Roborantien mit
Opium geheilt. Ein Fluxus coeliacus war
offenbar nichts anders als Folge der supprimirten Menstruation, also eine antagonistische
Schleimabsonderung des Mastdarms, und wurde durch Wiederherstellung der Menstruation
und Injektionen von Kalkwasser mit Opium
in den Mastdarm geheilt. — Urinincontinenz war, bei 2 Kindern Folge des Wurmreizes und wurde durch Wurmmittel geheilt.

An Wasseranhäufungen waren 20 Kranke in der Behandlung, und es bestätigte sich
hiedurch von neuem, dass der hiesige endemische Karakter weit weniger der Wassersucht
als der Schwindsucht günstig ist. — Wenn
nicht die Krankheit Folge unheilbarer Zerstörungen der Eingeweide war, so war die Kur
durch diuretische, bald mit stärkenden bald
resolvirenden, zuweilen mit zwischendurch
gegebenen Brechmitteln, hülfreich.

Hauptmittel waren, die Wurzel des Le visticum, zu einer halben bis ganzen Unze tiglich in Dekokt, die Tinctura Scillae kalina Ph Paup. und die Tinet. diuret. Ph. P. auch Calomel mit Opium in starken Gaben einige Tage lang fortgesetzt, wodurch selbst in & nem Falle Brustwassersucht bezwungen werde. Noch jetzt, und schon seit einem Jahr, wird eine alte 73 jährige Frau, die an Beuchund Brustwassersucht leidet, durch den de wechselnden Gebrauch der Tinct. Scill. kdna und diuretica beim Leben und bei sch erträglichen Zustand erhalten. - Die Gehinwassersucht wurde einmal glücklich durch Blutigel, Calomel mit Zink und Digitalis, Levisti-· cum, kalte Umschläge, Begiessungen auf de Kopf, und ein Vesicatorium perpetuum is Nacken, gehoben.

Die Klasse der Abzehrungen begriff & Kranke. Die häufigste Ursache der hie vorzüglich häufigen Lungensucht, war angebohrne, oft erbliche, Anlage, allmählig durch den Fortgang der Zeit und mancherlei, oft unbeachtete, nachtheilige Einflüsse bis zur wirklichen Krankheit gesteigert, zunächst aber vernachlässigte Katarrhe, und metastatische Entstehung, wo die Lungensucht nicht

anders war, als die Rückwirkung und Uebertragung einer unvorsichtig supprimirten natürlichen oder krankhaften Secretion auf die Lunge. Vom letztern kamen mehrere merkwürdige Fälle vor; beim weiblichen Geschlecht insbesondere häufig die Unterdrückung oder gehinderter erster Durchbruch der Menstruation; bei einer schnelle Heilung eines vieljährigen Fussgeschwürs; bei einer andern schnell unterdrückte Krätze. Seltner war die Entstehung von Lungenentzündung und Bluthusten. - Unter den Heilmitteln zeigte sich besonders das Phellandrium, der Lichen Island. und das Oleum Asphalti wirksam. Letzteres zu 1 bis 4 Tropfen einigemal des Tages gegeben, verminderte Brustbeklemmung, Husten, Fieber und Schweiße, ja einigemal gänzliches Aufhören der letztern Symptome. Der Lichen leistete am meisten in der Form der Gallerte zu 3 Unzen täglich, bei schwerem Auswurf mit Succus Liquir. oder mit Spir. Ammon. anisat. versetzt. Die Dulcamara zeigte sich schmerzlindernd, den Husten vermindernd und die Heilung der kranken Lunge befördernd, und corrigirte vortresslich die Wirkung des Lichen, wenn dieser die Lunge zu sehr reizte, Husten und Beklemmung vermehrte, so wie hingegen der

Lichen ihre Schweiß erregende-Kraft corrigirte. In einem Falle bewirkte diese Verbindung völlige Heilung. Auch lange unterhaltene künstliche Geschwüre auf der Stelle des Schmerzes oder am Arm thaten, besonders bei der metastatischen Lungensucht, die sichtbarsten Dienste. Auch die frisch ausgepresten Kräutersäfte von Tussilago, Baccabungen, Chaenefolium und Grasswurzel, so wie der Gurkensaft wurden mit gutem Erfolg angewendet. Das Blei zeigte sich nützlich zu Verminderung des Auswurs der Schweiße und Diarrhoe, die Digitalis bestätigte mehrmals auffallend ihre Kraft zu Verminderung des Pulsschlags und des hektischen Fiebers.

An der Darrsucht (Atrophia infantili) litten 18 Kinder. Leider bestätigte sichs auf eine grauenvolle Weise, dass diese Krankheit fast immer die Folge schlechter Beköstigung und Abwartung der Kinder in den ersten zwei Jahren des Lebens, und besonders in Berlin das Schicksal der meisten von ihren Müttern verlassenen unglücklichen Kinder ist, deren Mütter in Ammen- oder andere Dienste gehen, und sie dann andern Weibern in die Kost geben, die oft sechs und mehr solche arme Geschöpse bei sich haben, und sie unverantwortlich ver-

nachlässigen. Bei einer solchen Frau fanden wir sechs solche arme Kinder, in einem Bette. in der dumpfigsten Kellerluft, mit Schmuz bedeckt, mit nichts, als Kartoffeln und grobem Brod genährt, sämmtlich am höchsten Grade der Atrophie leidend. Drei von ihnen waren nicht mehr zu retten, sie starben sehr bald. und außer den verhärteten Gekrössdrüsen fanden sich bei der Sektion auch die Lungen vereitert. - Die wirksamsten Heilmittel waren, der Eichelnkaffee, laue Bäder mit Malz oder aromatischen Kräutern, bessere Nahrung und reine Luft. Diese Mittel waren oft allein schon hinreichend, die Kur zu bewirken. Bei hartnäckigern Fällen wurden noch bittere Extrakte, selbst China, auch kleine Gaben des Aethiops min. mit Zimmt, zuletzt Eisen, damit verbunden. Aber der Eichelnkaffee blieb immer das Hauptmittel, er hob die Verstopfungen, die Verdauungsfehler, den starken Leib, und gab zugleich Nahrung und Kraft.

An Nervenkrankheiten wurden 36 behandelt. Eins der häufigsten Nervenleiden war der
Magenkrampf, seine entfernte Ursache am
gewöhnlichsten chronische Erkältung, Rheumatismus oder Gicht. Höchstwirksam zeigte

sich die Verbindung von Magister. Bismut mit Extr. Hyosc., mit einem milden Aroma oder Gjeputöl verbunden, zugleich äußerlich krampf stillende Salben oder Pflaster - bei hartnik kiger Magengicht noch mit Aconit. Guit und Vesicatorien auf die Magengegend vabunden. In einigen Fällen, wo das Uebe Magenverhärtung zum Grunde hatte, zeigte sich Extr. Belladonnae mit Aqu. Lewcerasi sehr wohlthätig. - Die Epilepsie km auch häufig vor, und fast immer war die Ursache, wenigstens die Veranlassung des ente Ausbruchs, psychisch, heftiger Affekt, Schrebken, Aerger, auch der Anblick des epileptschen Anfalls. Die Behandlung war theils and die entfernte Ursache und Konstitution, theil auf die nächste, das Nervensystem selbst, ge richtet. In erster Hinsicht war am öfterste Schwächung, oder Würmer, oder Metastas zuweilen aber auch zu große Vollblütigkeit zu verbessern, so dass in einem Falle wieder holte Aderlässe das beste Mittel waren die Zafälle seltner und schwächer zu machen und die Gefahr der Apoplexie zu entfernen. letzter Hinsicht, als Specificum antiepileptioum leistete die besten Dienste unser Pulvi antiepilepticus, bestehend aus Zinkblumen,

Kupfersalmiak, Hyoscyamusextrakt und Valeriana, wodurch die Anfälle bis auf 2 - 3 Monate hinaus verhütet wurden, bei manchen auch noch länger, wovon der Erfolg noch zu erwarten, da bekanntlich bei dieser Krankheit die Kur des Anfalls und die der Disposition (eigentlichen Krankheit) zwei sehr verschiedene Dinge sind. Die glückliche Heilung eines Kranken durch Trepanation wird zum Schluß ausführlich beschrieben. — Der Keichhusten kam als epidemische Krankheit häufig vor. Seine ansteckende Kraft bestätigte sich von neuem, so wie seine Stadien und Dauer, die unter fünf bis sechs Wochen durch nichts abzukürzen war. Aber zu Verminderung der Heftigkeit der Gefahr und der Folgen vermochte die Kunst sehr viel, und hier zeigten sich Anfangs die Brechmittel, und auflösende Salze mit Senega, Meerzwiebelsaft, dann die Belladonna und die Antimonialsalbe äußerst' wirksam. Zum Schluss verhütete die Gelatina des Isländischen Moosses und China am besten den beschwerlichen Nachhusten und die Gefahr der Phthisis. - Die Lähmungen wurden in einigen Fällen deutlich als Folgen unterdrückter Hautausschläge, in andern wahrer Nervenschwäche bemerkt; eine sehr be-

sich die Verbindung von Magister. Bismut. mit Extr. Hyosc., mit einem milden Aroma oder Cajeputöl verbunden, zugleich äußerlich krampfstillende Salben oder Pflaster - bei hartnäkkiger Magengicht noch mit Aconit. Guaic und Vesicatorien auf die Magengegend verbunden. In einigen Fällen, wo das Uebel Magenverhärtung zum Grunde hatte, zeigte sich: Extr. Belladonnae mit Aqu. Leucocerasi sehr wohlthätig. - Die Epilepsie kam auch häufig vor, und fast immer war die Ursache, wenigstens die Veranlassung des ersten Ausbruchs, psychisch, heftiger Affekt, Schrekken, Aerger, auch der Anblick des epileptischen Anfalls. Die Behandlung war theils auf die entfernte Ursache und Konstitution, theils auf die nächste, das Nervensystem selbst, gerichtet. In erster Hinsicht war am öftersten Schwächung, oder Würmer, oder Metastase, zuweilen aber auch zu große Vollblütigkeit, zu verbessern, so dass in einem Falle wiederholte Aderlässe das beste Mittel waren die Zufälle seltner und schwächer zu machen und die Gefahr der Apoplexie zu entfernen. letzter Hinsicht, als Specificum antiepileptioum leistete die besten Dienste unser Pulvis entiepilepticus, bestehend aus Zinkblumen,

Kupfersalmiak, Hyoscyamusextrakt und Valeriana, wodurch die Anfälle bis auf 2 - 3 Monate hinaus verhütet wurden, bei manchen auch noch länger, wovon der Erfolg noch zu erwarten, da bekanntlich bei dieser Krankheit die Kur des Anfalls und die der Disposition (eigentlichen Krankheit) zwei sehr verschiedene Dinge sind. Die glückliche Heilung eines Kranken durch Trepanation wird zum Schluss ausführlich beschrieben. - Der Keichhusten kam als epidemische Krankheit häufig Seine ansteckende Kraft bestätigte sich neuem, so wie seine Stadien und Dauer. ··ip unter fünf bis sechs Wochen durch nichts die zukürzen war. Aber zu Verminderung Hestigkeit der Gesahr und der Folgen te die Kunst sehr viel, und nier meinter Anfangs die Brechmittel, und antiliere de ze mit Senega. Meerrunehelsah Beiladonna und die mimonistrate. wirksam. Zum Schluig and "trea na des Isländischen Mocikos besten den beschwerticken Vert die Gefahr der Phthisis wurden in einigen Fillen fangte. unterdrückter Hantansechlung. rer Nervenschwäche Losson

ten, blos Folge zu häufiger Ausschweifungen, wurde völlig durch den starken Gebrauch der China artificialis und des Eisenacthers mit stärkenden Bädern gehoben. Als Ursache der Apoplexie kamen heftige Gemüthsbewegungen und gastrische Ursachen vor; im letztern Falle leisteten Brechmittel die trefflichsten Dienste. Als Nervenbelebende Mittel zeigten sich besonders Arnica, Campher, Rhus und Phosphor wirksam, wovon unten ausführlichere Nachricht gegeben werden wird; äußerlich das Unguentum nervinum Ph. P., das Petroleum, die Vesicatorien und Electricität.

Die Skrofelkrankheit ist zwar hier auch häufig unter den Kindern, doch nicht so häufig, wie man sie an solchen Orten sieht, welche feuchte Lage und enge Straßen haben. Die Hauptmittel, durch welche wir in den meisten Fällen glücklich heilten, wenigstens die Symptome, Ausschläge, Augenfehler, Drüsengeschwülste, beseitigten, waren Eichelnkaffee, Aethiops (gewiß das Merkurialpräparat, was für Kinder am passendsten ist, und am längsten ohne Nachtheil fortgesetzt werden kann), Baryta muriat., Sassafrasthee, Bä-

der. - Bemerkenswerth war der Unterschied der beiden Hauptformen dieser Krankheit, der äußern und innern, der sich mehrmals deutlich offenbarte. Erschien die äußere Skrofelkrankheit in Ausschlägen, Augenentzündungen, Drüsenknoten etc., so war das innere Befinden gut. Verschwand jene, oder erschien sie gar nicht bei vorhandener Grundursache, so bildeten sich Skrofeln der Lunge (Phthisis tuberc.) oder des Unterleibes (Atrophia mesenter.), oder Schleimsucht der Lunge, des Unterleibes, Pseudorganisationen der Eingeweide etc. aus. Selbst Hydrops Cerebri schien zuweilen nichts als eine skrofulüse Affektion des Gehirns zu seyn, und alternirte mit äussern Skrofeln.

An der venerischen Krankheit wurden 16 behandelt. Die Methode war die gewöhnliche. Doch bei den hartnäckigen und dem gewöhnlichen Gebrauch des Merkurs widerstehenden Uebeln des Halses, der Knochen etc. leistete die Einreibung der Sublimatsalbe in die Fussohlen mehr als jede andre Merkursalben die Fussohlen mehr als jede andre Merkursalben die Fussohlen mehr als jede andre Merkurialanwendung. Bei einem unglücklichen Kinde, von 12 Jahren, wo die Ansteckung unbewusst durch den Mund geschehen war, und die fürchterlichsten Zerstörungen im Gaumen

und den Gaumenknochen bewirkt hatte, we tiber ein halbes Jahr lang alle Arten von Merkurialmitteln, dann das Opium, die Säuren, die Sabina und andre Mittel ohne Nutzen gebraucht worden waren, bewirkte zuletzt das große Mittel, der frisch ausgepreßte Saft des Ehelidonium maj. zu 2 bis 4 Drachmen täglich gegeben, die Besserung.

An Gicht und Rheumatismen litten 42. Die Hauptmittel waren Guajac, Ammonium, Campher, Antimonialschwefel, Sabina, Kalkwasser, äußerlich Petroleum und Vesicatorien. Bei der Hüftgicht leisteten Catunnis Methode, die wiederholten Vesicatorien auf den Lauf des ischiadischen Nerven das meiste. — Bei zwei Fällen der eingewurzeltsten knotigen Gicht bewirkte das Ammonium - Sulphuricum (Liquor Hydro-Sulphuricus Beguini) zu 2 Tropfen in 1 Unze Melissenwasser aufgelöset, täglich 3 bis 4 mal gegeben, bewundernswürdige Hülfe. Sogar eine gichtische Kniegeschwulst mit vielem Schmerz und gänzlicher Unbeweglichkeit des Knies wurde damit geheilt, wobei der Kranke endlich bis su & Drachme des littels täglich stieg.

Bei den Kinderkrankheiten vom schweren Zahnen bestätigte sich durchgängig, daß
die beste Behandlung die milde, mehr antiphlogistische und die Darmausleerung mäßig
befördernde sey, womit nur bei bedeutend
angegriffenem Nervensystem ein schwaches Infusum Valerianae und Bader, bei Kongestionen nach Kopf oder Brust ein bis zwei Blutigel, verbunden wurden.

Vaccinirt wurden mehrere, und es ist nun die Einrichtung getroffen, das jede Woche ein Kind im Institut geimpft und der Verlauf der Krankheit beobachtet wird, damit die Studirenden nicht blos die nöthige Uebung in der kleinen Operation erhalten, sondern, was wichtiger ist, die karakteristischen Kennzeichen, den regelmäsigen Verlauf, und die Unterscheidung der ächten Schutzpocken von den unächten, kennen lernen.

Ueber die in diesem Jahre im poliklinischen Institut behandelten Augenkrankheiten
theilt der würdige und sowohl um die Armen
als um den Unterricht hochverdiente Hr. D.
Flemming, als Vorsteher der Augenklinik, folgendes mit:

Unter allen Augenkrankheiten, die vom Febr. bis Ende Decembr. 1810 im Königl. Poliklinikum zur Kur aufgenommen wurden, war die skrofulöse Ophthalmie die häufigste -47. Der größere Theil derselben war weiblichen Geschlechts. Das Verhältniss der weiblichen Kranken war hier, so wie überhaupt bei allen Augenkrankheiten zusammengenommen, gegen die männlichen ohngefahr wie 3 zu 2, nämlich 29 weibliche und 18 männliche. Unter den weiblichen waren 16 von 2 bis 4 Jahren, und 13 von 5 bis 22 Jahren; unter den männlichen 17 von 1 bis 7, und 1 von 12 Jahren. Blepharophthalmieen, größtentheils auch skrofulöser Natur, waren 16 Auch hier waren die weiblichen Kranken die Mehrzahl, nämlich 12 gegen 4 des männlichen Geschlechts. Unter den weiblichen waren 8 von 3 bis 8 Jahren, und 4 von 10 bis 50 Jahren. Unter den männlichen 3 von 5 bis 10 Jahren und 1 von 32 Jahren. An Psoroph thalmie litten 16, 11 weibliche und 5 männliche, von jedem Alter gleich viel. — Amaumosis und Amblyopia. — Da diese Krankheiten nach Graden der Gesichtsschwäche verschieden sind, so ist hier eine Grenze festzustellen, damit man wisse, welcher Grad im

Allgemeinen gemeint sey. Ich nenne diejenige Augenkrankheit Amblyopie, wobei ohne Zeichen eines bemerkbaren organischen Fehlers des Auges, ohne vorhandene Kurzsichtigkeit oder Fernsichtigkeit, der Kranke über eine solche Gesichtsschwäche klagt, durch welche er sich verhindert sieht, ehemals erkannte kleine Gegenstände zu erkennen, wobei er z. B. kleine Schrift gar nicht, und große nur mit Mühe lesen kann, wobei er aber doch im Stande ist, Farben zu unterscheiden und allein, ohne Führer, geht. Amaurosis hingegen von dem Grade an, wo der Kranke gar keine Schrift mehr lesen, keine Farben mehr unterscheiden kann, große Gegenstände nur nach ihren Umrissen unterscheidet, und geführt werden muss: bis zu dem Grade der vollkommnen Amaurosis, wo der Kranke nurmit Miihe den Stand der Sonne, oder auch diesen nicht einmal angeben kann. - Die nach verschiedenen Anzeigen bei verschiedenen Subjekten hier angewandten Mittel waren: Belladonna, Camphor mit Arnica, Digitalis, Sublimat mit Aether Vitr., Tinct. Guaj. vol., Tinct. Rh. Toxicodendr., Valeriana, Aderlässe, Rúbefacientia, Vesicantia. Unter diesen Mitteln hat sich die Belladonna, der Camphor

und die Tinct. Rh. Toxicod. am wirksamsten gezeigt.

Folgende Fälle verdienen hier bemerkt zu werden: Friedrich B...... 39 Jahr alt, mässiger Leibesconstitution, der früher als Schneider und Uhrmacher zugleich die Augen angestrengt, und besonders häufig des Nachts gearbeitet hatte, kam mit einer bedeutenden Amblyopie beider Augen am 10ten Febr. 1810 zu uns. Die Pupille war ziemlich erweitert, die Iris wenig contractil. Er konnte nur grosse Gegenstände unterscheiden. Er bekam bis zum 5ten April innerlich Pulv. hb. Belladonnae von 1 gr. täglich bis 3 gr., äußerlich hatte er ein Emplastr. vesicat. über die Augenbraunen gebraucht, ohne eine bedeutende Veränderung zu bemerken. Vom 5ten April an bekam er 4 gr. und nach einigen Wochen 5 gr. täglich, worauf er am 19ten Mai uns freudig die glückliche Veränderung des Gesichts berichtete. Er stieg nun noch bis 6 gr. täglich, und wurde am 15ten July geheilt entlassen, zu welcher Zeit er deutlich lesen konnte. Aeusserliche Mittel waren vom April an nicht mehr angewendet worden.

Gleichfalls wurde die Belladonna mit Nutzen angewendet bei Frau C.,... einer Wäsche-

aufgenommen wurde, ebenfalls an einer Amblyopie litt, die sie sich durch Erkältung und anhaltende Anstrengung der Augen zugezogen hatte. Sie vertrug die Belladonna blos in der Verbindung mit Camphor, und bekam zuletzt täglich 4 Gr. Bellad. mit 3 Gr. Camphor. Aeufserlich hatte sie im Anfange ein Emplastr. vesic, über die Augenbraunengegend bekommen, so wie später den Spir. flor. anthos in die Stirn einzureiben. Am 21sten May wurde sie geheilt entlassen. — In sieben andern Fällen bewirkte die Belladonna keine Veränderung des Sehens.

Der Camphor ward in 11 Fällen innerlich angewendet, jedoch mit ungleichem Erfolge. Bei einigen bewirkte er nur augenblickliche, aber keine anhaltende Besserung
des Gesichts, bei andern brachte er gar
keine Veränderung hervor. Blos in einem
Falle bewirkte er völlige Herstellung des Gesichts, nämlich bei einem Schuhmacherlehrling
Joh. Th..... 17 Jahre alt, der an einer bedeutenden Amblyopie litt, und zwar so, dass
er seine Arbeit nicht mehr verrichten konnte,
welchen Zustand er sich durch häufiges Arbeiten des Nachts hinter der Glaskugel zuge-

zogen hatte. Er wurde am 19ten Mai aufgenommen, und am 18ten Juli geheilt entlassen,
nachdem er zuletzt täglich 16 Gr. Camphor
bekommen hatte. (NB. der ganze Körper des
Kranken zeigte beim Anfange der Kur torpide
Schwäche.) \*)

Die Tinct. Rh. Toxicodendri ward in 10 Fällen angewandt, und unter diesen waren hauptsächlich zwei von glücklichem Erfolge begleitet. Der erste Fall von diesen letztern war bei eine Mädchen von 24 Jahren, Louise H...., die an einer bedeutenden Amblyopie des rechten Auges und anfangenden Amaurosis des liken Auges litt, und den 7ten Februar deshalb zur Kur aufgenommen wurde. Sie hatte früher durch kalte Fussbäder zur Zeit der monatlichen Reinigung diese unterdrückt, und zu gleicher Zeit war auch das Augenübel entstanden. Nachdem sie einige Zeit hindurch den Aether mercurialis zu 20 Tropfen 2mal des Tages gebraucht hatte, stellte sich die monátliche Periode wieder ein, jedoch ohne die mindeste Besserung des Gesichts. Die Belladonna war ebenfalls ohne Nutzen angewendet wor-

<sup>\*)</sup> S. die Krankheitsgeschichte eines amaurotischen Buchdruckergesellen aus P.... im Januar-Heft dieses Jahrganges. Seite 197.

den. Den 12ten Mai erhielt sie nun die Tinct. Rh. Toxicod. von einem Tropfen 2 mal täglich, womit sie nun in steigender Dosis 4 Monate lang fortfuhr, bis sie zu 25 Tropfen gekommen war. Das rechte Auge sing im ersten Monat des Gebrauchs dieses Mittels zuerst an sich zu bessern, das linke erst im 3ten Monat. Bis zum 1sten September war das Gesicht der Kranken ganz hergestellt. - Der zweite Fall fand statt bei einem Manne von 47 Jahren Louis P....g.; er wurde den Josten Juni zur Kur aufgenommen. Das Sehvermögen war auf beiden Augen so gering, dass er mit Miihe allein gehen, und selbst große Schrift nicht lesen konnte. Er hatte früher viel in die Sonne gesehen. Die Pupille war nicht über die natürliche Größe erweitert, aber die Iris wenig contractil. Er erhielt zum Anfange Camphor mit Arnica, welches Mittel in steigender Gabe beinahe 2 Monate lang fortgesetzt wurde, worauf er nur sehr langsam einige Besserung des Gesichts verspürte. bekam nun die Tinct. Rh. Tox. in steigender Gabe bis zu 50 Tropfen täglich 3 mal, worauf das Gesicht sich immer mehr verbesserte, so dass er nach einigen Monaten selbst kleine Schrift wieder lesen konnte.

An Cataracta Leidende meldeten sich 10. Von diesen wurden nur 3 operirt, da der eine Theil der übrigen wegen gänzlichen Mangel an häuslicher Pslege theils an die Charité, theils an das Clinicum chirurgicum des Hrn. Hofrath und Prof. Graefe zur Aufnahme und Pslege verwiesen wurden; und da ferner bei einem andern Theile die Cataracta mit solchen Uebeln complicirt war, welche keinen glücklichen Erfolg der Operation versprachen. An allen dreien wurde die Extraction gemacht, da keine Gegenanzeigen dieser Operationsmethode vorhanden waren. Zuerst an einem Manne von 34 Jahren, Carl U..... den 30sten Juli, der einen langen hagern, schlechtgenährten, schwächlichen Körper hatte. Seine stete Beschäftigung war Abschreiben gewesen Auf dem linken Auge war die Cataracta, welche nicht allein ein Linsenstaar war, sondern auch als Capselstaar durch sehr dichte weise Streifen sich bemerkbar machte. dem rechten Auge erschien die Linse ebenfalls schon getrübt, jedoch konnte diese geringe Trübheit die einzige Ursache des so sehr geschwächten Sehvermögens dieses Auges nicht seyn, worüber der Kranke klagte, sondern die in ihren Zusammenziehungen so

träge sich zeigende Iris gab deutlich genug Zeugniss von einer bedeutenden Schwäche des Sehnerven oder der Netzhaut. Da bei Personen unter 40 bis 50 Jahren die verdunkelte Linse in der Regel noch weich und selten mit der Capsel verwachsen ist, (daher hier selten ein Theil der Capsel zugleich mit der Linse austritt,) so suchte ich gleich nach dem Austritt der Linse einzelne Flocken der Capsel durch den Davielschen Löffel herauszubringen, welches zum Theil auch gelang, so dals ¾ der Pupille klar wurden; nur nach dem äussern Augenwinkel hin blieb ein weisser Streif sitzen, der irgendwo angewachsen zu seyn schien, denn er wollte dem wiederholten Auffassen des Lösfels nicht folgen, und ich musste ihn da lassen wo er war, da schon ein Theil des Glaskörpers unter diesen Bewegungen ausgeflossen war, und es mir bedenklich schien mit der Pincette dieses Stück Kapsel abzureissen und herauszuziehen, welches wegen seiner blendenden Weisse viel Consistenz zu haben schien, und durch seine feste Verbindung leicht beim Herausziehen etwas mit nachgezogen hätte, wodurch der gute Erfolg der Operation vereitelt werden konnte. Kranke sah einige Wochen nach der Opera-

tion, wie auf dem nicht operirten Auge, nur große Gegenstände, am Rande der Pupille; nach dem äußern Augenwinkel hin, war hinter der Iris jener weisse Streifen noch zu bemerken, der bei der Operation zurückblieb, aber 3 der Pupille ganz klar und schwarz. Da nach der Operation nicht die geringste Entzündung entstanden war, so musste die nachher entdeckte Gesichtsschwäche wahrscheinlich schon vor der Operation neben der Cataracta bestanden haben. Er bekam nun die Tinct. Rh. Tox. und später den Camphor mit der Arnica, worauf einige Monate lang die Besserung des Gesichts mit langsamen Schritten vorwärts schritt. Dieser langsame Gang der Kur war indess vielleicht die Ursache dass der Kranke sich der fernern Behandlung ganz entzog.

Die 2te Operation wurde den 19ten August gemacht am linken, Auge einer Frau von 49 Jahren, Christiane G....., von robuster Leibesconstitution. Die Linse trat fast allein durch die Wirkung der Augenmuskeln mit der Capsel aus, ohne daß diese geöffnet wurde, und die Kranke sah gleich nach der Operation kleine Gegenstände. Schmerzen und eine oberslächliche Entzündung wurden

durch Sinapismen bald beseitiget. Nach valbrachter Heilung war zwar die Iris in die Wundlefze der Hornkaut eingewachsen, iedoch die Pupille völlig rein, und die Operate kann durch eine Brille lesen.

Die 5te Operation wurde den ansten Argust ebenfalls an einer Fran gemackt. Fran B..., 56 Jahr alt, von maisiger Leibesconsttution, hatte häufig an rheumatischen Scimeszen des rechten Armes gelitten, gegen weches Uebel sie einige Wochen vor der Operation Mittel erhielt. Die verdunkelte Line des rechten Auges trat unter den hefrigster Krämpfen der Augenmuskeln, nebst einem kleinen Theile des Glaskörpers aus. Schore beim Schnitt der Hornhaut geriethen diese is die hestigste Bewegung, der kumer equeus sprützte schnell aus der kanm ge-fineten Wrade, und die Iris lag sogleich vor der Schneide des Messers und zwar so eingedrückt, dak sie nicht mehr zu reponiren war, und ein Theil bei Vollendung des Schnitts mit weggeschnitten wurde. Das Auge war mit Blute angesüllt, und es konnten durchaus keine Versuche angestellt werden, da die Kranke beim Oeffnen der Augenlieder sagte, sie sähe nichts als Feuer und Blut. Es musste daher verbunden und dem Resorptionsprozesse überlassen werden. Es stellten sich zwar den andem Tag Schmerzen ein, allein sie wurden bald beseitiget, ohne daß Geschwulst und Entzündung entstanden wäre. In den ersten Wochen, nachdem sie ohne Verband im dunkeln Zimmer herumging, erschien ihr Alles, was erhellt war, roth, und besonders später, wenn sie auf die Straße ging, die von der Sonne beschienenen Stellen. Im dritten Monat, nachdem nun ihrem Gesichte immer mehr und mehr die Gegenstände in ihrer natürlichen Beleuchtung erschienen, fing sie an mit einer convexen Brille die Zeitungen zu lesen, und war nun völlig hergestellt.

Unter den syphilitischen Ophthalmieen wurden zwei merkwürdige Fälle beobachtet. Christine B...., 31 Jahre alt, etwas hagerer Constitution, erschien am 10ten Marz zum erstenmale in der Klinik. Das linke Auge bot einen schrecklichen Anblick dar. Der Rand des untern Augenliedes war ganz verzehrt. Ueber einen Zoll breit unter dem Augapfel war Alles eine rohe Fleischmasse, die Conjunctiva des Augapfels war ganz schwammicht aufgetrieben, und erhob sich über den Rand der Hornhaut. Das obere Augenlied war auf-

getrieben und hart anzusühlen, wahrscheinlich eine bedeutende Scirrhosität der Thränendrüse verdeckend. Die Pupille bildete völlig einen gleichseitigen Triangel. Dieser Zustand hatte bereits einige Monate so gedauert. Tiefe Narben, welche von der Backe bis über den ganzen Hals herunter sich erstreckten, zeugten von früheren Exulcerationen der ganzen Gegend. Die Kranke bekam sogleich den Sublimat in Pillenform, womit mehrere Monate lang fortgefahren wurde, da kein Zei-· chen des Speichelflusses dies untersagte. Aeusserlich ward zum Benetzen ein Augenwasser von Sublimat angewandt und dazwischen wurden einigemale des Tages die rohen schwammichten Stellen mit Laud. liq. Syd. berührt. Nach sieben Monaten, binnen welcher Zeit der rothe Präcipitat in Salbenform, Vitriol. cypr. mit Camphor, so wie zuletzt eine Solution des Extracts der Cicuta äußerlich war angewendet worden, latte sich die breite schwammichte Stelle unter dem Augapfel um 2 Zoll breit vermindert, so dass es blos das Ansehen wie bei einer hestigen lippitudo senilis mit anfangendem Ectropium hatte. Die Conjunctiva des Augapfels zeigte sich beinahe ganz in ihrer natürlichen Farbe und Gestalt.

die harte Geschwulst des obern Augenliedes war beträchtlich gesunken, und viel weicher geworden. Die Kranke schien mit dieser Beschaffenheit ihres Gesichts zufrieden zu seyn, denn sie erschien nach jener Zeit zicht wieder.

Sophie B....., 34 Jahre alt, kam am 26. September ebenfalls wegen einer syphilitischen Ophthalmie des linken Auges zu uns. Die Krankheit hatte bereits schon einige Wochen gedauert. Die Pupille, wie immer in dieser Krankheit, war irregulair, und mit einem lymphatischen Concrement angefüllt. Iris bewegungslos, triibe Hornhaut. Am äußern Ringe der Iris befand sich ein Condylom, das eine halbmondfürmige Gestalt von 3 Linien Länge und 1 Linie Breite hatte, und von bräunlicher Farbe war, da die Iris selbst doch eine graublaue Farbe zeigte. Die Kranke konnte mit diesem Auge fast gar nichts sehen. Auch sie erhielt den Sublimat in Pillenform, jedoch zum Anfange gleich äußerlich die rothe Präcipitatsalbe. Nach 3 Monaten war das Condylom völlig und das lymphatische Concrement in der Pupille größtentheils verschwunden, und die Kranke sah wieder viel deutli-

cher, nachdem auch die Trübheit der Hornhaut durch den Gebrauch eines Augenwassers von Zinkvitriol ganz beseitiget worden war. Im Anfange dieses Jahres aber erschien in der nämlichen Gegend des verschwundenen Condyloms der Iris, jedoch nach außen, am Rande der Hornhaut auf der Sclerotica ein staphylomatöser Auswuchs, welcher eine röthlich-blaulichte Farbe hatte, und sich 2 Linien hoch wie eine kleine Bohne über die Sclerotica erhob, mit einer Länge von oben nach unten von 5, und einer Breite von 3 Linien. Die Sclerotica hatte überhaupt ein solches missfarbiges Ansehen, welches auf Varicosität der Choroidea schließen ließ. Augenwasser mit Blei-Oxyd angewandt erregte Schmerzen, und beförderte den Wachsthum des Auswuchses. Mit dem innern Gebrauche des Quecksilbers musste dann und wann inne gehalten werden, weil sich Spuren einer eintretenden Salivation zeigten. Unter den dreimonatlichen Gebrauch eines Collyriums von 1 Theil Laud. liqu. Syd. und 2 Theilen Rosenwasser, und der rothen Präcipitatsalbe, welcher zuletzt noch etwas Camphor zugesetzt wurde, verlor sich endlich nach und nach auch dieser Auswuchs bis auf einen zurückgebliebenen bläulichten Fleck,

gänzlich, nur das Sehvermögen blieb noch etwas schwach. —

Ein Sarcom an der innern Fläche des untern Augenliedes ward bei einem Manne von 38 Jahren, Friedrich A....., blos durch fortgesetzte Anwendung einer Solution des Extracts der Cicuta äußerlich, während eines Monats gehoben. — Ein bedeutendes Staphylom des rechten Auges ward an einem Mädchen vom Lande, Marie Z....., 25 Jahre alt, operirt. Schon am dritten Tage hatte sich eine neue Haut von ziemlich fester Consistenz erzeugt.

Das Schielen des linken Auges, nach der Nase hin, bei einem jungen Menschen von 18 Jahren, Carl St..., ward durch oft wiederholte Vesicatoria an der Schläfegegend glücklich gehoben. —

Eine beträchtliche Myopie zeigte sich bei einem Mädchen von 7 Jahren, Wühelmine L....., wo ein von Geburt an bemerkter hoher Grad von Convexität der Hornhaut als einzige Ursache zu erkennen war. Stete Uebung des Gesichts auf entfernte Gegenstände möchte vielleicht hier das beste Mittel gegen dies Uebel seyn, welches auch den Eltern an-

gelegentlich empfohlen ward, worüber aber erst ein langer Zeitraum entscheiden wird.

- Als pathologische Seltenheit erschien ein Mann, Simon H....., welcher wegen einer Verdunkelung der Hornhaut des rechten Auges behandelt wird, mit einer gänzlich fehlenden Iris am linken Auge. Er erzählte, dass er vor mehreren Jahren einen heftigen Stols durch ein Stück Holz gegen dieses Auge bekommen habe, welches vorher ganz gesund gewesen war, konnte aber weiter nichts angeben, als dass es nachher sehr entzündet gewesen. Man sahe die hintere Augenkammer mit der vordern völlig vereinigt, von einer reinen Schwärze, die Hornhaut völlig rein und durchsichtig, und von jedem Punkte derselben konnte man in den Hintergrund des Auges blicken; blos an einer Stelle war sie etwas mehr erhaben, wahrscheinlich Folge des Stosses. Der Kranke sah mit diesem Auge alle Gegenstände ziemlich deutlich, und konnte auch die Farben unterscheiden, blos lesen konnte er nicht. — Consumtion der Iris war hier die Bedingung der Erscheinung. Was brachte sie aber hervor? Geschah blos eine gänzliche Zerreissung durch den heftigen Stoss,

Vorfälle aus der zartesten Kindheit mit Genauigkeit und Lebhaftigkeit recitiren, nur mit folgender besondern Erscheinung. Mitten 'im Flusse einer solchen Geschichtserzählung ward er plützlich still, gleich einem Menschen, welcher tiefdenkend über einen Gegenstand brütet: er sah starr vor sich hin, ohne unbeweglich da zu stehn; ward er endlich aus diesem Vertieftseyn durch Rütteln oder Rufen bei seinem Namen geweckt, so setzte er die Erzählung, von welcher der Faden abgerissen zu : seyn schien, fort. — Seine Digestionsorgane waren nicht gestört; eben so regelmässig ging die Respiration von statten; der Urin, wel-- cher oft mit einem Gefühle von Brennen gelassen ward, war beständig blass und setzte molkigtes Sediment ab. Der mässig frequente Puls war nicht schnell, aber klein, voll und zusammengezogen, ohne jedoch zu intermittiren. Der Kranke schlief gern, ward aber öfters durch Auffahren aus dem Schlafe geweckt; übrigens hatte er schlafend nie ruhige Gesichtszüge; sie waren vielmehr krampfhaft, besonders um den Mund, verzogen.

Bis zum zehnten Jahre hatte keine Krankzeit, am wenigsten eine nervöse die Gesund-

heit

heit des Knaben getrübt; doch ist hin und wieder etwas von Würmer zu bemerken gewesen. Als er nun am Weberstulil des Vaters anhaltend arbeiten musste, versiel er in ein spasmodisches Asthma, an welchem die Eingeweide des Unterleibes, bald in Gastrodynie und bald in icterischen Zufällen, Theil nahmen. Er verlies im zwölften Jahre den Weberstuhl, um das Schneiderhandwerk zu erlernen. Der neue Lehrherr ergriff einst im Zorne eine dreikantige Schneiderelle und versetzte ihm damit einen Schlag auf den Scheitel; am folgenden Tage wiederholte der erzürnte Mann, bei einer ähnlichen Gelegenheit, dieselbe Misshandlung, und zwar mit solcher Heftigkeit, dass die starke Elle auf der Scheiel zersplitterte. Nach der letztern Misshandlung zeigte der Knabe sich missmithig, zur Arbeit untauglich, verlor, in einem Gepräche begriffen, plötzlich das Bewulstseyn and siel in eine Ghnmacht, aus welcher er sich nicht alsobald erholte. Die getroffene Stelle auf der Scheitel, die die nämliche war, welche bei der Untersuchung bemerkt wurde, verursachte nachher dem Kranken wenig Schmerzen, auch schien sein Befinden, bis auf eine oft vorübergegangene Traurigkeit, wohl,

D

Journ. XXXII. B. 6. St.

ser einer flüchtigen Einreibung auf den Hinterkopf, keine weitere Verordnung für nöthig
fand. — Ein zweiter Lehrmeister, welchen
der Knabe demnächst übergeben worden war,
glaubte, dass eine öftere Vergesslichkeit und
ein besondrer Trieb des Lehrlings zum Laufen und Umherirren, welchen er an ihm nur
zu bald bemerkte, Verstellung und böser Wille
sey; er mishandelte ihn daher ebenfalls mit
Schlägen, doch nicht auf den Kopf, und kränkte so das Gefühl des armen Leidenden, welcher gutmüthiger Natur war, noch mehr.

Von nun an erlangte das Uebel eine höhere Steigerung und mehr psychische Ausbretung. Der Knabe war oft genöthigt, ob er schon den festen Vorsatz zu einer andern Richtung hatte, unaufhaltsamen Laufes im Zimmer und auf den Strafsen in gerader Richtung und in Kreisen umher zu laufen. Ward er darin aufgehalten, so blieb er träumend stehn und gab, um die Ursache befragt, ein ängstigendes, peinigendes Gefühl an, dem er nicht widerstehen könne. Ein Thränenstrom und Verwünschungen über seine traurige Existent machten dem Anfall ein Ende. — Bis jetzt waren Schlaf und Digestion in guter Ordnung.

Nachdem dieser Zustand ein volles Jahr gewährt hatte, eröffnete sich eine andre und traurigere Scene. Die Chorea kam häufiger und ging zuweilen in Catalepsie über; indem der Kranke, freilich selten, von einer begonnenen Rede abbrach und umbeweglich fest in einer angenommenen Stellung erstarrte. Abwesenheit des richtigen Urtheils über geringfügige Gegenstände und gestörte Geistessunktionen überhaupt, kündigter den Umstehenden immer, wenn sie auch nicht auf die Stellung und das Umherirren des Kranken achteten die eingetretene Periode an. Nun auch begann die Vergesslichkeit einen eigenthümlichen, schon oben berührten, Charakter anzunehmen; der Kranke nämlich fand in seinem Innern durchaus keine Spur von natürlichem Zusammenhauge, zwischen seiner gegenwärtigen Existenz und jener, in welcher er die Misshandlungen erlitten hatte. Doch, sein richtiges und für moralische: Würde offenes Gefühl, war so empört gegen den Urheber seiner Leiden, dass der Name desselben, zufällig genannt, ihn schon bewustlos umhertrieb oder cataleptisch erstarrend machte. Jetzt auch war es, wo die äußern Kopfbedeckungen zum öftern, im ganzen. Umfange der galea aponeurotica, außehwollen und sich um Einen Zoll (denn so viel betrug die verengerte Weite des gewöhnlichen Huts des Kranken) in der Peripherie ausdehnten.

Als zwei Jahre nach der ursprünglichen Verletzung die Krankheit heftiger ward, die Chorea und Catalepsie mit wahrer, ausgebildeter Epilepsie abwechselten, der Kranke vier bis fünf mal täglich von der letztern heimgesucht wurde, eilten die Eltern, sich ernstlich um ärztliche Hülfe zu bemühen. Denn jetzt war eine mit einiger Anstrengung begonnene Rede oder Erzählung hinreichend, eine der gedachten Arten der Geistes - und Nervenkrankheiten hervor zu rufen; ja, zuweilen eröffnete Catalepsie die traurige Epoche und machte durch Chorea den Uebergang in Epilepsie. — Noch waren Schlaf und Appetit ungestört. - Kalte Umschläge auf den Kopf, welche vom ordinirenden Arzte für zweckmäsig erachtet worden waren, mussten, da das Uebel dabei sich sichtlich verschlimmerte, ausgesetzt werden. Es wurden hierauf Valeriana, Flores Zinci und Folia Aurantii in schicklicher Verbindung gegen die gestörten Nervenfunctionen gereicht.

Allein die Krankheit blieb im Steigen.

Die Stelle auf der Scheitel ward beim Berühren schmerzhafter, denn vorher; einem epileptischen Anfalle, welcher nun zehn bis funfzehn mal täglich reiterirte, gingen zuweilen asthmatische Beschwerden als Prodrome vor, und gewaltig aufschreiend verfiel der arme Kranke in die schreckenerregende Scene, welche nach einer Viertelstunde sich endete, und den Erwachten todtenbleich, noch zitternd, verließ. Auch der nächtliche Schlaf ward unruhig; Schreckgestalten umschwebten den Schlummer; auffahrend aus diesen Schreckgesichten taumelte er vom Lager und erneuerte die Auftritte der Chorea, welche in Catalepsie und Epilepsie übergingen. In gleichem Verhältnisse verlor sich auch der Appetit; so wie die Eltern einen allgemeinen Stillstand der Evolutionen des Knaben ganz richtig mit dem Arzte bemerkten. -

Auf dieser Höhe der Krankheit stellte sich der Kranke dem Poliklinischen Institute dar, und ward zur Behandlung aufgenommen. Allerdings erzeugte der Anfang, der Verlauf, die Form der Krankheit, die empfindliche etwas ungleiche Stelle auf der Scheitel, sogleich die Ueberzeugung, dass von da aus und also von einer mechanischen Ursache, die Entstehung

des Uebels herzuleiten, und durch Trepanation allein eine Radikalkur zu bewirken sey. Aber aus der äußern Untersuchung ließ sich durchaus nichts über die Natur der örtlichen Verletzung erforschen. — Es wurde daher noch einmal ein Versuch gemacht, was durch die Anwendung der kräftigsten krampfstillenden Mittel (Zink, Kupfer, Valeriana, Hyoscyamus, Orangenblätter), in Verbindung kalter Sturzbäder auf den Kopf, auszurichten seyn möchte.

Am 25. April ward man genöthigt die Sturzbäder deswegen auszusetzen, weil die Epilepsie darnach offenbar häufiger und angreifender ward; dafür sollte ein Vesicatorium perpetuum auf die leidende Stelle gelegt werden. — Die emphysematische Geschwulst der Kopfbedeckungen fiel jetzt schon mehr auf, und am benannten Orte der Verletzung schien die Muthmassung als wäre eine Depressio cranii zugegen, etwas an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.

Den 11. Mai, als bei der strengsten und aufmerksamsten Anwendung des Heilplans, das Uebel an Heftigkeit zunahm, die Chorea und Catalepsie ganz in Epilepsie, deren Anfälle täglich dreißigmal wiederkamen, überging, wurden auf Anrathen eines erfahrnen Wundarztes Mercurialien innerlich und äußerlich in der Absicht, eine reichliche Salivation zu erregen, verordnet,

Am 22. Mai stellte sich der Ptyalismus, nachdem Vorboten desselben schon drei Tage anwesend gewesen waren, copiös ein, ohne dass das Uebel eine günstigere Wendung genommen hätte. — Als aber am 8. Junius die Erschöpfung der Kräfte drohender wurde und der Ptyalismus eine allerdings schädliche Einwirkung auf die Krankheit zeigte; so hielt man es für unumgänglich nöthig, mit diesen so wie allen andern Heilmitteln inne zu halten, und baldmöglichst zu dem einzigen Mittel, was noch Hülfe und zwar Radikalhülfe erwarten lies - der Trepanation - zu schreiten. Diese Operation war hier doppelt angezeigt, einmal weil alles erwarten liefs, auf der benannten Stelle eine organische Destruction zu finden, und so die einzige Ursache der Krankheit wegzunehmen; zweitens weil, wenn auch dies nicht war, die Trepanation schon an sich ein Heilmittel der hartnäckigsten Epilepsieen werden konnte, - Es wurden daher die Mercurialien ausgesetzt, und einige Zeit die kräftigsten Roborantien angewendet,

Nachdem die Kräfte hinlänglich gestärkt

waren, wurde am 13. Junius, Vormittags un zehn Uhr, die Operation unternommen, auf welche der Kranke die größte Zuversicht setzte und sich mit einer diesem Alter ungewöhnlichen Herzhaftigkeit derselben unterwarf; Hr. Dr. Unger machte die Operation.

Zu überlegen waren zwei sehr wesentliche Momente: dass 1) durch die erhöhete Empsindlichkeit in der verletzten Stelle des Schädels die Ansetzung der Krone, in sofern eine tödtende Epilepsie oder eine noch schrecklichere Form der Convulsionen und Spasmen herbeigeführt werden könnte, unmöglich gemacht werden, oder uns wenigstens in die Nothwendigkeit setzen dürfte, die Operation à deux tems zu verrichten; und dass 2) die bevorstehende mögliche Verletzung des Sinus longitudinalis, den man durchaus in die Krone ausnehmen musste, unvorhergesehene Hindernisse oder wohl gar eine tödliche Verblutung verursachen könnte.

Der Kranke sals auf einem mit nicht zu hoher Lehne versehenen Stuhle; der Kopl desselben ward von einem wohlunterrichteten Gehülfen unbeweglich festgehalten, und zwei andere unterstützten den erstern, dass der Knahe nicht vom Stuhle weiche, oder dem

Operirenden sonst hinderlich werde. Ein Kreuzschnitt durch alle äußern Kopfbedekkungen von 2½ Zoll Länge auf der Sutura longitudinalis, und derselben Breite nach der Richtung der Sutura lambdoidea legte auf einmal die problematische Stelle dem Auge bloss. Mit vieler Mühe war die Adhäsion der Galea aponeurotica zu trennen - welche Trennung aus gutem Grunde durch ein geballtes Bistouri verrichtet ward, - und als dies geschehen war, bemerkten wir einen missfarbigen, schwarzen Fleck, von der Größe eines Silberpfennigs, zwei Linien von der beinah völlig verknöcherten Sutura sagittalis nach links (wir schauen den Kopf vom Hinterhaupte aus in verticaler Richtung) auf der Mitte einer flachen Impressio cranii, die in der Pe-' ripherie eines Viergroschenstücks war. der Nothwendigkeit, die ganze Impression durch eine Krone auszubohren, musste die Gefahr einer Verletzung des Sinus longitudinalis um so drohender werden. - Ueber alle Erwartungen und Vermuthungen bemerkten wir an dem Kranken durchaus keine Spur von spasmodischen Zufällen, bei diesem ersten Theile der Operation; der heftige Schmerz natte ihn so heftig ergriffen, dass sich alle

Thätigkeit des Geistes auf dieses einzige Moment vereinigte, und weil der Operirte sich wirklich in Todesgefahr glaubte, so liess diese Spannung des Gemüths keine unwillkührlichen Extravaganzen zu. - Auf jenen misfarbigen Fleck ward der Perforatiftrepan behutsam applicirt und mit der corona mas die Anbohrung der Impression angefangen; indessen schritt dieser Theil der Operation, wegen der ungewöhnlichen Dicke der Knochenlamellen, besonders in Rücksicht der zu beobachtenden Präcautionen im Allgemeinen, nur langsam fort. Lange schon hatten die Knochenspäne sich roth gefärbt, die corona femina durch die Furche tief eingedrungen, und dennoch war an eine Beweglichkeit des Knochenstücks nicht zu denken, Endlich löste sich die innere Lamelle auf dem sinus und schwarzes Blut trat hervorquillend in die Furche; & ward durch einen schicklichen Druck des Trepans auch der übrige Theil des Knochenstücks. gelöst, und so die ganze Impression durch das Elevatorium — der tirefond leistete nichts herausgehoben. Man eilte den wirklich heftig blutenden sinus zu tamponiren, und es bedurste nur einer geringen Anseuchtung mit Thedens Schulswasser, um die Blutung so-

gleich zu sistiren. Der Kranke bekam epileptische Anfälle. Es konnte also nur eilend bemerkt werden, dass die dura mater beinahe zwei Zoll-unter dem cranium nach vorne abgetrennt und missfarbig an der Stelle war, wo änsserlich der schwarze Fleck auf der correspondirenden Impression bemerkt worden war. Es ward hierauf Alles mit lockerer Charpie ausgefüllt und die vierkopfige Kopfbinde auf den Compressen mit hinreichender Festigkeit, der zu befürchtenden neuen Blutung angemessen, angebracht. Der Operirte kam gegen eilf Uhr auf sein Lager und erhielt, in der Pause eines epileptischen Anfalles, vier Tropfen Essignaphta, mit zwei Tropfen Laudanum, in einem halben Esslöffel Franzwein, Einem sorgfältigen wachhabenden Wundarzte ward die Beobachtung des Kranken anvertrauet und die möglichste Ruhe im Zimmer empfohlen, - Es darf nicht übergangen werden, dass auf der innern Lamelle des ausgebohrten Eindrucks, eine Fissur sichtbar wag, welche in der Richtung des sinus longitudinalis mit dem Diameter des Knochenstücks schlängelnd hinlief,

Bis gegen die Nacht des Operationstages schlief der Operirte abwechselnd und gut, fand

auch beim Erwachen sich etwas erleichtert; die Epilepsie trat sechsmal in dreizehn Stunden, in Kürzern und längern Intervallen, ein. Heftiger Durst weckte den Operirten öfters aus dem Schlafe, mitunter auch Neigung zum Erbrechen, welches nach dem Getränke von etwas Wein mit Wasser sich vermehrte. Kopfschmerzen und Schmerzen in den Wangen waren mitunter heftig, auch leichte Zuckungen und Verzerrungen um den Mund waren sichtbar, und machten uns sehr aufmerksam auf Erscheinungen, welche vom trismus traumaticus vielleicht nicht entfernt lägen. - Am Abend gegen 9 Uhr vermehrte sich die Frequenz und Härte des Pulses; er ward klein, ohne doch unregelmäßig zu seyn; Kopf- und Gesichtsschmerzen nahmen zu; auch die Vomiturition verminderte sich nicht. Mit dem dreistündlichen Gebrauche des Laudanums zu zwei Tropfen ward nun inne gehalten; dafür alle vier Stunden ein Tropfen Laudanum mit zwei Tropfen Essignaphta verordnet. -In der Nacht auf den folgenden Tag waren der epileptischen Anfälle mit cataleptischer Beimischung vier erfolgt und die übrigen Umstände dieselben geblieben; die Neigung zum Erbrechen hatte sich nicht vermindert;

im Ganzen ward die Nacht schlasios zugebracht.

Den 14. Junius Morgens fing das inflammatorische Fieber an zu remittiren; doch hielt die Vomiturition an; ein zweistündiger Schlaf erquickte den Kranken ungemein. Wir verordneten ein Lavement von Chamillenaufguss mit Baumöl, und dabei innerlich eine kühlende Salzmixtur mit Magnesia alba. Den GeBrauch der slüchtigen Mittel untersagten wir ganz. - Bei einer genauen Nachforschung erfuhren wir, dass der Knabe lange vor der Operation öfters an Odontalgie von cariösen Zähnen laboriit habe, und wir hatten demnach Grund, die Gesichtsschmerzen dieser Lokalaffection zum Theil zuzuschreiben. - Bis gegen Abend um 4 Uhr erfolgten keine spasmodischen Zufälle; der Schlaf, welcher oft den Kranken beruhigte, verblieb erquickend. Das Erbrechen verminderte sich, und zwar schien die Regel: dem Operirten das verlangte Getränk nur theelöffelweise und erwärmt zu geben, viel zu diesem Sistiren des sympathischen Erbrechens beigetragen zu haben. Die sympathischen brennenden Schmerzen im rechten Hypochondrium wurden bald durch ein Rubefaciens, auf die afficirte Stelle applicirt,

beseitigt. Gegen Abend trat ein leichter epileptischer Anfall ein, welcher in ruhigen Schlaf überging. Mäßige Transpiration erfolgte jetzt, und mit ihr verminderten sich auch die Schmerzen im Kopfe und Gesichte. — In der Nacht erfolgten wiederum zwei epileptische Anfälle; das Fieber exacerbirte und mit ihm auch die Kopf - und Gesichtsschmerzen. Gegen Morgen ruhiger Schlaf.

Den 15. Junius. Vormittags um 10 Uhr stellte sich Stuhlgang mit harten und weichen Ausleerungen nach einem Lavement ein, und der Operirte fühlte sich hernach sehr erleichtert. Die Remission des Fiebers und aller Schmerzen war sehr bemerkbar. Jetzt ward auch zur Lösung des Verbandes geschritten; die Eiterung war noch nicht so reichlich, daß man ohne Gefahr die untern Lagen der Temponade hätte removiren können. - Gleich nach dem Verbande stellte sich ein reichliches Nasenbluten ein; welches außerordentliche Erleichterung aller Schmerzen mitbrachte. Der Appetit war gut, und ward mit einer Tasse dünner Fleischbrühe und Zwieback befriedigt. Der Harn kritisch. - Die Nacht verlief ohne heftige Exacerbation des Fiebers, und auch diese verwischte sich gegen Morgen ganz; und, was das erfreulichste von allem war, in den letzten vier und zwanzig Stunden hatte sich auch nicht eine Ahndung der Epilepsie gezeigt.

Den 16ten Morgens begrüßte der Operirte die Besuchenden bei völligem Wohlseyn. Der Verband konnte schon besser gelüst werden; ein wirklich gekochtes Eiter hatte älle Verbandstücke bis auf die Temponade des Sinus völlig abgestolsen, welche letztere unberührt blieb. Die missfarbige Stelle der harten Hirnhaut siel gleichfalls in die Augen. - Gegen Mittag ereignete sich ein Nasenbluten, welches den Kopfschmerzen temporär Einhalt that. Weil die Leibesöffnung nicht ganz normal war, und auch um mehr ableitend zu verfahren, wurde nun das Signettesalz angewendet. - Am Abend erfolgten auch zwei Stühle mit conglobirten Fäces. Bis gegen eilf Uhr Nachts war keine Fieberexacerbation bemerklich; Der Operirte hatte in dieser Zwischenzeit bald ruhig geschlasen, bald munter gewacht. In der Nacht um 1 Uhr schien es, als wenn der schlafende Kranke epileptische Anfälle bekäme; indessen zeigte sich bei genauer Untersuchung, dass es nur Träume gewesen waen men er Erwanste sei vollem Bewilk-

and the Marriers and the land ace tem ferre dis de l'emponade mei mar mar in asen ser. Besten Ming LE LE MARKE VICHERUM Jegen Zim-अवदान्त्रस्य. रक्ष्या स्टार ध्या १० विद्याद रवाका की न कारणा म जनकारधास्त्र कारणा वेतरीत स्थ resident. de Respiration resideno mu is dinem ies Anne in ing n ene madice lemit mananmen. Alen in en essem let installenden. veile, un armeie fille m fuscilation. wall Landamin au Jaumy ille in die emisa रेलाए एक प्राच्या संदर्भने राज्यानां या अर्थ Tripuen 7-1 Les reminer in liveries mit Cen Transen ermitten die Geschie markk zen - maer m. Vikenen: ibs Resultur des erengigen Amierem an ein richtige CERLETTE STATE AND THE BOOK ele Spece Uniberentingles sich ge seile. La gereiches Laiement von leuve men Wasser mit Esser verschiffe soziele Robe: dock verblieb der Pals gereier, die Respiration sehr beschlennist und der Amer heile. Um Mitternacht erst legte sich über In petus, nachdem vorher ein zweites Essig-Live

lavement und eine Art Limonade zum Getränk gegeben worden waren. Gegen Morgen genoss der Kranke sein Frühstück, eine Tasse Kassée mit Zwieback, bei gutem Besinden.

Den 18ten um eilf-Uhr zeigte sich beim Verbande die Tamponade des Sinus schon mehr hervorgedrängt, so dass man hoffen konnte, sie baldigst lösen zu können.

Den 19. zeigten die Knochenränder durch ihre bleiche Farbe eine Neigung zur Exfoliation; die missfarbige dura mater schien sich mit frischen Granulationen zu belegen; da der Sinus noch fortwährend tamponirt bleiben musste, so ward am gewöhnlichen Verbande nichts verändert. - Die erfolgte Darmausleerung verschaffte dem Operirten Ruhe und fröhlichen Sinn. - Heute zuerst ward dem bittenden Kranken etwas Kaibsleisch erlaubt; der Wein blieb noch untersagt. -- In der Nacht erregte er viel Besorgniss durch einen Anfall von Kinnbackenkrampf mit convulsivischen Zufällen. Vergebens suchte man in äussern Ursachen den Grund dieser Veränderungen zu finden; doch hatte vielleicht der momentane Gebrauch eines specificum antodontalgicum, welches. Campher als Beimischung hat, dazu beigetragen.

Beim Verbande am 20. waren die Umstände gleich den gestrigen; als aber am 21. einige Gewalt angewendet wurde, um die feste Tamponade zu lösen, so erfolgte eine neue, doch nicht sehr starke Blutung aus dem Sinus selbst; daher der Verband mit einer oberflächlichen Tamponade baldigst beendigt wurde. Inzwischen hatte diese Blutung auf das Befinden des Kranken einen sehr wohlthätigen Einfluss. — Am 25. ward die Tamponade gänzlich weggenommen; die Granulation zeigte sich überall und auch auf dem losgestossenen Fleck der missfarbigen dura meninx deutlich hervortretend. Der Verband ward etwas fester denn gewöhnlich, der noch zarten Cicatrix des Sinus wegen, angelegt. Aber eine gegen Mittag eingetretene Blutung unter dem Verbande nöthigte denselben zu lösen. Sinus hatte von heftigen Anstrengungen bei einem sich oft erneuerten Niesen sich geöff-Diese Hämorrhagie und die entsetzliche Angst des Kranken, dass sie auf die Heilung nachtheiligen Einfluss haben könnte, hatten ihn sehr mitgenommen; der Puls ward klein, die Abendexacerbation heftiger und zugleich

verlor sich auch der gesunde Appetit. — Alles, ja die ganze Erhaltung des Kranken kam darauf an, das Niesen zu verhüten, und seine Ursache zu entfernen, die allgemein seyn mußte, da alle Gegenwärtige auch eine Neigung zum Niesen verspürten. Es fand sich, daß salzsaure Dämpfe aus einer chemischen Bleichofficin in das Zimmer durch die offenen Fenster eindrangen; alsbald ward dies Eindringen verhindert, und so verlor sich auch jene Anlage.

Am 28. beschwerte sich der Kranke über ein Brennen beim Uriniren, welches er schon vor drei Tagen verspürt hatte. Der Urin war dick und setzte einen lehmigen Bodensatz ab.

— Beim Verbande wurden die Charpiebäuschchen mit verdünntem Schusswasser befeuchtet, um den leicht blutenden squamösen Granulationen Einhalt zu thun. — Neben dem innern Gebrauche von Mittelsalzen erhielt er der Ischurie wegen, ein Decoctum Altheae mit Sem. Canabis.

Die Hoffnung, in der Trepanation das Mittel zur radicalen Heilung gefunden zu haben, bestätigte sich nicht allein dadurch, dass seit zehn Tagen von allen nervösen Erscheinungen keine Spur erschienen war, sondern auch durch die höchst wichtige psychische Veränderung, dass nemlich die Gedankenverbindung von nun an völlig frei und ohne Unterbrechung vor sich ging und jene Kluft in seinem Erinnerungsvermögen zwischen den Ereignissen seiner frühern Jugend und der Gegenwart durch die Krankheit völlig aufgehoben war.

Den 10. Julius. Die ausserordentlich erhöhete Temperatur der Witterung wirkte nachtheilig, die lokale Plethora im Gehirn verursachte momentane Vergessenheit, besonders wenn der Kranke im Gespräche durch die Einrede eines andern ungestüm unterbrochen wird. In der Regel verschwindet dieser seltene Vorfall nach einem freiwilligen Nasenbluten; es wird dagegen durch antiphlogistische Mittel, vegetabilische Säuren, Brausepulver, selten Laxanzen, mit glücklichem Erfolg gearbeitet. Die Wunde geht der Heilung entgegen; das ausgebohrte Knochenstück ist durch eine condensirte Membran ersetzt; doch reicht diese Festigkeit noch nicht bis zur Stelle des verletzten Sinus, wo auch die Granulation sich immer aufgelockert zeigt und öfters durch den Höllenstein beschränkt werden muss. - Obgleich bis jetzt nur der trockne

Verband gebraucht wurde, so war doch nun, da die Hautlappenränder auszutrocknen beginnen und sonach eine tiefe Narbe zu befürchten ist, es nöthig, dieselben mit Unguent basilicum zu bedecken.

Den 20. Julius. Die Wunste ist kaum noch 2 Linien breit, bedarf kaum des Verbands. Der Genesende bringt den größten Theil des Tages außer dem Bette zu und ist muntern Sinnes.

Den 28. Julius erfolgte ein beunruhigender Auftritt. Der Genesende nemlich hatte die ihm ertheilte Erlaubniss, in den Mittagsstunden auf einem freien Platze sich ergehen zu dürfen, auf eine ungebihrliche Art genutzt und sich dann dem Zugwind ausgesetzt. Gleich darauf ward er von unerträglichen Ohrenschmerzen überwältigt, und genöthigt, sogleich das Bett zu suchen. In der Nacht erreichten diese Ohrenschmerzen eine fürchterliche Höhe, Deliria furiosa, aufgetriebenes Gesicht, apoplectisches Ansehn und ein in solcher Heftigkeit vorher nie da gewesener epileptischer Anfall drohte dem kaum Genesenen den Tod. Der Zufall ward als rheumatische Otitis betrachtet und Sulphur. antimon. aurat. Extr. Hyoscyami mit Nitrum und ein großes Veotitis endigte sich bei dieser Behandlung mit einem von selbst sich öffnenden Ohrenabscels, welcher durch einen Fliederblumenaufguls mit Milch gereinigt und geheilt wurde.

Am 14. August, also in der neunten Woche, war die Wunde völlig geheilt; die Narbe zeigte sich nicht so tief, als wir anzunehmen geglaubt haben, sie war beim Drucke unempfindlich und schien sich bald mit Haaren zu bedecken. — Noch immer ist eine magere Diät und ein antiphlogistisches Verhalten nöthig, um der lokalen Plethora Gränzen zu setzen. Die Schmuckerschen kalten Umschläge auf den Kopf leisten erwünschte Dienste.

Er wurde nun der Pflege seiner Eltern überlassen, die trepanirte Stelle mit einer Blechplatte bedeckt, alle anstrengende Arbeiten sowohl des Leibes als Geistes, starke Bewegungen, erhitzende Getränke, streng verboten. Da aber die dürftige Lage der Eltern ihn nöthigte, sich wieder in seine Handwerksgeschäfte zu begeben, so konnte es nicht fehlen, dass nicht von Zeit zu Zeit noch Kongestionen nach den Kopf entstanden, welche je-

desmal mit momentanem Verlust des Gedächtnisses, Unterbrechung des Fadens einer angefangenen Erzählung, verbunden waren; besonders bei Nord- und Ostwind war dies öfter
der Fall; die Natur half sich oft selbst durch
Nasenbluten. Außerdem wurde durch abführende Salze, Schmuckersche Umschläge auf den
Kopf und von Zeit zu Zeit wiederholte blutige Schröpfköpfe in den Nacken auch dieser
Nachlaß des Uebels nach mehrern Monaten
völlig beseitigt.

Merkwürdig war es, dass er durchaus nichts stärkendes, nichts slüchtiges vertrug; sogleich entstand Orgasmus des Blutes nach dem Kops. Die antiphlogistischen gelind abführenden Salze hingegen halfen sogleich, und brachten ihn glücklich völlig aus dieser Disposition heraus.

seinen epileptischen Anfällen und seiner Geistesabwesenheit befreit ist. Die Wunde ist fest vernarbt und kaum zu bemerken. Alle Verrichtungen des Geistes und Körpers gehen in der größten Vollkommenheit von statten; er hat beträchtlich an Größe und Stärke zugenommen, und verspricht ein thätiger und brauchbarer Mann zu werden.

### Anwendung des Phosphors gegen Lähmung.

Eine Frau von 48 Jahren, Mutter mehrerer Kinder, welche seit langer Zeit von Spuren der allgemeinen Syphilis höchst entstellt war, ward vier Wochen vor ihrer Aufnahme in das Institut von einem Tertiansieber besallen, welches, ob es gleich nicht ärztlich behandelt, sondern sich selbst überlassen wurde, zwar fortwährend seinen Typus gegen Abend beibehielt, aber auf die ziemlich genährte Korpulenz der Kranken keinen sichtlich schädlichen Einfluss hervorbrachte. Nach drei Wochen siel Patientin beim Beginnen eines Paroxysmus bewusst - und bewegungslos zu Boden, aus welchem Zustande sie zwar nach einigen Stunden von selbst wieder erwachte, allein die willkührlichen Bewegungen blieben gelähmt. Seit dieser Zeit zeigte sich zwar gegen Abend der Fieberanfall wieder, doch machte er keinen normalen Verlauf, so dass der kritische Schweiss und Urin gänzlich ausblieben. Mit jedem Tage ward die Paralysis allgemeiner und das Fieber nahm den Karakter des remittirenden an.

Am 26. April ward Patientin in folgen-

dem Zustande befunden. Der Puls war sehr frequent, klein und nicht hart; die Haut pergamentartig trocken, aber brennend heiss, der Durst unerträglich; der Urin war blass und hatte keinen Bodensatz. Die Lähmung erstreckte sich auf alle willkührlichen Functionen, obschon in verschiedenem Grade; so waren die obern und untern Extremitäten völlig hewegungs - und empfindungslos, Harn - und Stuhlausleerung erfolgten ohne Wissen der Kranken, aber das Schlucken und die Bewegung der Zunge, so auch das Athemholen im Allgemeinen und die Bewegung des Thorax insbesondre waren nur beschwert; eine Blepharoptosis beider Augen hinderte die Kranke, welche etwas nach innen schielte, am Sehen; auch die Pupillen waren irregulär. (Indessen kann mit Gewissheit nicht behauptet werden, dass die beiden letzten Indicien Folge der Lähmung waren, indem ersteres Fehler der Gewohnheit und letzteres fortwährendes Symptom der noch nicht extinguirten Syphilis seyn konnte.) Das Bewulstseyn war nicht gestört und Patientin beantwortete die Erztlichen Fragen mit Präcision, obgleich halb stammelnd. Die Verdauung war normal und selbst die Zunge rein. Der Habitus der Patieutin schien ziemlich robust, aber nicht plethorisch zu seyn.

Es ward verordnet: R. Rad. Seneg. Dr. duas c. coqu. c. Aqu. font, Unc. octo per hor. dimid. sub finem coct. add. Rad. Valerian. sylv. c. Unc. sem. Flor. Arnic. mont. Dr. unam Colatur. Unc. quinque add. Liqu. anodyn. m. H. Spirit. sal. ammoniac. anisat. ana Dr. duas. M. D. S. Alle zwei Stunden einen vollen Efslöffel zu nehmen. Zugleich ward folgende Inunction empfohlen: R. Liniment. volat. Unc. duas, Camphor. trit. Tinct. Cantharid. ana Dr. duas. M. — Zu Bädern, kalten sowohl als warmen, welche wir gern hätten in Anwendung bringen mögen, war im Krankenzimmer durchaus keine Anstalt zu machen.

Am 25. war der Krankheitszustand um gar nichts verbessert. Es ward zu obiger Mixtur statt des Liqu. anodyn. und des Spirit ammoniac. anisat. hinzugesetzt: Spirit. aromatico-camphorat. Ph. Paup. Unc. sem Tinct. thebaic. Scr. duos; Inunctionen machte man mit folgenden: Rt. Petrol. Tinct. Cantharid. ana Unc. duas. M. Zugleich ward um auf den Karakter des Fiebers, welches man des regulären Abendsrostes wegen als ein He

trytaens betrachten konnte, directe zu wirn, folgendes gegeben: R. Alcohol. Cortruv. reg. Rad. Valerian. min. ana Dr. duas
id. Serpent. Virg. Pulv. aromatic. Phar. P.
na Dr. un. Pulv. Chin. factit. Ph. P. Unc. un.
I. D. S. in zweimal vier und zwanzig Stunn theelöffelweise zu verbrauchen.

Den 1. Mai zeigte die Kranke eine bendre Neigung zu fortwährendem Schlafe; er Appetit verlor sich zum Theil; die untern ktremitäten fingen an zu schwinden, und überaupt lag in der Physiognomie mehr Ausdruck er Passivität, als vorher da gewesen war. lit der Lähmung ging es desto schlimmer, idem ein anhaltendes Asthma die Lage der atientin um so ominöser machte. Es wuren in diesem höchst bedenklichen Zustande ie Medicamente der letztern Verordnung icht wiederholt, sondern folgende verordnet: z. Phosphor. Gr. duo, solve, supra balneum aporis, in Naphtha Vitrioli Dr. duab. et dimilia. D. S. Viermal täglich fünf und zwanig Tropfen mit Salepabkochung zu nehmen. Leußerlich wurden Sinapismen auf die ganze 'eripherie des Körpers, und zwar auf die eine Hälfte auf- und auf die andre absteigend, mit lusnahme des Rückens und des Kreuzes, um Decubitus zu vermeiden, welcher leider an diesen Stellen doch nicht verhindert werden konnte, sorgfältig angewendet.

Am 3. Mai zeigte sich schon auffallend die große Wirkung dieses neuen Mittels. Anfänglich waren blog Urin - und Darmausleerung nicht unwillkührlich abgegangen; doch bald zeigten sich auch in den obern Extremitäten mehr Kraft und Energie; die Patientin war im Stande, freilich mit Anstrengung und aufgemuntert durch das Zureden des Arztes, einen Löffel Wein selbst nach dem Munde zu führen. Nicht so folgsam der Willkühr waren die untern Extremitäten und die Augenlieder, welche sich noch nicht thätig zeigen.

Noch mehr überraschend war der Zustand am 10ten, wo Patientin sich auf einem Stuhle sitzend befand, während die Wärterin mit Besorgung des Lagers beschäftigt war; sie hatte selbst zum Transport von einem hohen Bette nach dem Sitze beigetragen und war, obgleich sehr schleppend, einige Schritte gegangen. Ueberdies verlor sich die Schläfrigkeit, und Transspiration der Haut stellte sich, mäßig zwar, ein; doch sehlte der Appetit noch immer, und der Stuhlgang verstopste sich. Ge-

gen letzteres ward ein öhligtes Lavement gegeben. Als am andern Tage die dreitägige Verstopfung noch nicht gehoben war, gab man eine Emulsion von Oleum Papaveris mit Jalappa (zum Ersatze des Olei Ricini), worauf dicke verhärtete Fäces ausgeleert wurden. - Jetzt traten zwei üble Umstände ein, welche dem guten Erfolge der Behand-. lung Hindernisse sowohl, als auch große Schwierigkeiten entgegenstellten. Einmal war der Decubitus, welcher nicht verhindert werden konnte, so weitumfassend geworden, dass wohl eine Handbreite des Ossis sacri blos gegelegt war; zweitens äußerte die bestellte Wärterin der Kranken zu wenig Sinn zur thätigen Mitwirkung sür die eifrige Kunst; sie vernachlässigte die Kranke unverzeihlich, und die hier so nöthige, unermüdet handelnde Kunst konnte nur unvellkommen in Ausübung gebracht werden. - Gegen den Decubitus ward mit Nutzen folgendes Liniment angewendet: R. Ol. Terebinth. Unc. unam, Camphor. Dr. unam, Spirit. sal. ammoniac. caustic. Dr. semiss. M.

Am 13. war die Leibesverstopfung mit Beschwerden verbunden; der Unterleib war aufgetrieben, schmerzte bei der Berührung, besonders in den Lumbalgegenden, und die Kranke zeigte Neigung zum Erbrechen. Die oben benannte öhligte Emulsion leistete nichts, daher musste durch das Elix. aperitiv. Ph. Paup. Leibesöffnung verschafft werden, und der Versuch gelang so, dass alle Abdominalbeschwerden nach vier und zwanzig Stunden völlig verschwunden waren. - Der Phosphor wurde zwar nicht ausgesetzt, doch waren wir genöthigt der Phosphorauslösung eine andere Form zu geben. Die Auflösung in Vitriolnaphtha nämlich erfolgte nur dann vollkommen und ohne nachherige Präcipitation, wann die Naphtha von schwefelsaurer Beimischung frei war; da wir zweimal ein solches reines Präparat nicht erhalten zu haben glaubten, so ward folgende Emulsion vorgezogen: R. Phosphori Gr. duo, solv. in Ol. Papaver. Dr. tribus. et add. Gumm. arabic. q.s. ut F.c. Aqu. Foenic. Unc. quatuor Emulsio. D. S. Viermal täglich einen Esslöffel voll zu geben. -Es wurde mit der Gabe des Phosphors steigend fortgefahren, so dass Patientin am heutigen Tage einen und einen halben Gran Phosphor in Emulsion bekam.

Den 14. Mai. Bis heute nahm die auffallende Besserung der Bewegung zu, so dass

auch die Sprache verständlicher, war; nicht so aber verminderte sich das Asthma, desgleichen blichen die Erscheinungen an den Augen dieselben. Auch der Decubitus, ungeachtet der Unaufmerksamkeit beim Stuhlgange der Kranken, wo die gehörige Reinlichkeit des Bettes und der untergelegten Wachsleinwand nicht beachtet worden war, neigte sich zur Granulation. - Allein von nun an war eine exacte Pflege, besonders ein regelmässiges Darreichen der Medicamente nicht zu erlangen; und obgleich das Resultat der Beobachtung vom Arzte dem Wohl des Kranken gerne wäre geopfert worden, so war Patientin dennoch zu einer Lokalveränderung nach einem Hospital nicht zu bewegen. Daher blieb die begonnene Besserung stehn, ja die Krankheit ging in den folgenden Tagen rückwärts. Mit dem uuwillkührlichen Abgange des Harns war hartnäckige Obstruction des Unterleibes verbunden; die Beweglichkeit der Extremitäten verminderte sich sichtlich. Zwar ward durch ein Mercuriallaxans mit Jalappa ein wässerigter Stuhlgang erzwungen, allein eine allmählig zunehmende Erschöpfung der Kräfte zeigte auch ihren Einfluss auf die Functionen des Sensoriums. Die Kranke schlief oft und fest,

ohne durch den Schlaf erheitert worden z seyn; das Fieber nahm einen kontinuirende Typus an, der Puls war klein, außerordentlic schnell und frequent, mit dem zwanzigste Schlage intermittirend; dann ward er auch au einige Stunden voll und hart, nahm aber bak ab, und ward kaum fühlbar an den Händen Endlich ereilte bei zunehmendem Asthma der Tod ein Leben, welches unter günstigem Umständen vielleicht hätte erhalten werden können. Nach dem Tode, welcher am Merühe sich ereignete, war die linke Seite der Leiche blau, todtensleckig. — Widriger Verhältnisse wegen konnte die Leichenöffnung nicht vorgenommen werden.

Auch in einem zweiten Fall, wo pach einem Schlagsluss halbseitige Lähmung zurückgeblieben war, leistete der Phosphor gute Wirkung, besonders äußerlich angewendet in folgender Salbe: R. Phosphor. gr. X. Camphor. gr. XL. Axung. parc. Unc. j. M.

Innere Anwendung des Phosphors gegen

Ein Mann von 34 Jahren, dessen Constitution atrabilarisch, icterisch war und daher zu

### Tabellarische Uebersicht

r im poliklinischen Institute behandelten Krankbeiten vom Februar 1510 bis Ende December 1810.

| AOM LED                                               | Tu.          |           |              | -      | /10         | 456      |          |             |          |          | -     | -0-                 | <del></del> -      | _      | _            | _         | _                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------|---------------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                       |              | JM<br>auf | on<br>ge     | a thi  | oto<br>eln  | e S      | en<br>en | K#          | n d      | er<br>en | _     | SHM.                |                    | aben   | ij.          | ben       | 7                                       |
| zeites.                                               | Febr.        | Mära      | April        | Piny   | Jumius      | Jahins   | Aug.     | Nept.       | Oct.     | Nor.     |       | Jahrl,              | Gebeult            | Alige: | Ungebeilt    | Gestorben | Bestand                                 |
| leber<br>e Fieber<br>ende Fieber<br>feber<br>erisnen- | 3            | 7 1 1 13  | 7            | 5 5    | 1 8         | 3        | 4 2 1 5  | 1           | 3        | 4        | 12    | 57<br>14<br>3<br>67 | 57<br>12<br>63     | _      | <br> -<br> - | 9 2 4     | ======================================= |
| gavbed,<br>and gas                                    | 1            | 1         | ]            | -      |             |          | <u> </u> | 9           | But tal. |          | 2     | 4<br>10             | 10                 | -      | -            | 5         | Ξ                                       |
| atsündung<br>trüsdong<br>stsündung                    | <br> -<br> - |           | 1            | _      |             |          |          | 1 1         | 1 1 2    | 4        | _     | C) character (c)    | ) DWD 476          | 1      |              | -         | 1111                                    |
| a<br>(netërliche)                                     | 111          |           |              |        |             | -   -    |          | -           | -        | 4        | 10    | 5<br>4<br>20<br>5   | 5<br>5<br>20       | 1      | -            | 1         | 1 +                                     |
| ber<br>tianus,<br>ischer)                             | - 2          | -         | _            | <br>   | 1           | 1        | D 0      | 1           | _        | _        |       | 7                   | 7                  | _      | -            | - <br>-   | -                                       |
| (Cotunais)<br>chronisch.)<br>tigkeit<br>ische)        | 5            | 1         | 1            | -      |             | -        | _        | -           | _        | _        | 1     | 9 6                 | 2 4                | _      | -            |           | - 2                                     |
| chronisch.)<br>sten<br>mdrie                          | 5            | 7         | 2 22         | 5<br>5 | -<br>-<br>- | 3        | 5        | - 3         | 1 2      | 5 2      | 3     | 21<br>0             | 4<br>9<br>95<br>95 | 3      | -            |           | 3 4 4                                   |
| e and<br>dynie<br>(chron.)                            | 1 00         | 1,        | <b>-</b> 1 → | I<br>- | 1 -         |          | 5        | 1           | 3        |          | 4     | 17<br>4<br>5        | 17<br>2            | _      | _            | -         |                                         |
| senkrampf<br>und Con-                                 | 4            | 1         | <b>4</b>     | 3      | τ           | <u> </u> | 1<br>—   | _<br>1<br>_ | 1        |          | 2     | 17                  | 1                  | 3      | 6            | 1         |                                         |
| ien<br>Ankbeit<br>mkrankfieit                         | <u> </u>     | 4 4       | 1 1 1 1      | -1-0   | _           | I        | 0        | -           | _        | 1 3      | 1 9 1 | 5<br>12             | 11.                | _      | 2 1          |           |                                         |
| 4                                                     | _            | _         | 2            | 2      | _           | _        | 1<br>—   | -           |          | 1        |       | 1                   | 2                  | cq     | <u>-</u>     | I<br>I    |                                         |

| •                                      | Monatirche Sum<br>aufgenommenen |      |           |               |        |          |      |          |     |           | i4        | Sum     |          | Don.     |           | 110    |
|----------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|---------------|--------|----------|------|----------|-----|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| Krankheiten.                           | Febr.                           | Mass | April     | $\overline{}$ | unins  | cliu.    | T- 1 | Sept.    | 1 ! | Ner.      | :         | ahrl, S | Golinate | Abgegebe | Ungeboilt | JEASOL |
|                                        | 114                             | 165  | <u>~</u>  | 12            | -      | <u> </u> | -<   | 100      |     | Z.        | <u> </u>  | -       | 10       | 1-5      | <u> </u>  | 101    |
| <b>B</b> lādsinn                       | _                               | _    | 1         | _             | _      | L        | Ц    | 1        | _   | _         |           | 9       | 2        | _        |           | Ц      |
| Atrophia                               | Į.                              | 6    | 1         | - 5           | 2      | ,        | 2    | _        | [   | -         | _         | 18      | 12       | 1        |           | Į.     |
| Knotige Lungen-                        | l '                             |      |           |               |        |          |      |          |     |           |           |         |          | Ι,       |           |        |
| achwindsucht                           | 2                               | _    | 1         | _             | _      | -        | -    | —        | -   | 1         | _         | 4       |          | 2        |           | Įį.    |
| 8chleimschwind-                        |                                 |      |           |               |        |          |      |          | Н   |           |           |         | l        |          | П         | H      |
| nuche                                  | 7                               |      | ĭ         | 2             | 4      |          | -    | 1        | - 8 | _         | 3.        | τg      | 7        | 2        | [4]       | 3      |
| Riternde Lungen-                       | i i                             |      |           |               |        |          |      |          |     |           |           | ľ       |          | Н        |           |        |
| #chwindsucht                           | 7                               |      | -1        | -             | - 1    | -        | 5    | H        |     |           | I         | 16      | -        | 4        | -         | 10     |
| Hautwassersucht                        | -                               | -    |           | -             | . 2    |          |      | -        |     | -         | -         | 2       |          |          |           |        |
| Bauchwassersucht                       | 2                               | 3    | -         | -             | 2      | -        | . 1  | -        | I   | 3         | -         | 12      | 5        |          |           |        |
| Wassersucht der<br>Gehamhöhlun         | ١.                              |      |           |               |        |          | Н    |          |     |           |           |         |          |          | H         |        |
| Pagera                                 | 1-                              | -    | -         | [—            | Ш      | 3        |      |          |     |           | -         | 4       | 13       |          |           | \$-    |
| Krátao                                 | ł T                             | _    |           | <u> </u>      | _      |          |      |          |     | -         |           | . 1     | Z        |          |           | 7      |
|                                        |                                 | ш    | 유         | Ŧ             | 10     | I        | [4]  | -1       | 9   |           | 4         | 44      | 44       | -        |           |        |
| Chron, Ausschläge<br>verschiedn, Arten | ا                               | .    | _         |               |        | إرا      | ш    |          | Ы   |           | _ [       |         |          |          |           | Ι.     |
| Gelbaucht                              | 2                               |      | 1         | 1             | ı      | -4       | П    | I        | -1  |           | 3         | 10      | Ţ        |          | 1 1       | 41     |
| Blachusten                             | -                               | 2    |           | _             |        | - 1      | ᄀ    |          |     | -21       |           | 3       | 3        | 'n       | -         | 4      |
| Blutbrochen                            |                                 | [ 4] | I         | 1             | $\neg$ |          |      | -        | _   |           | -         | 14      | 2        |          |           |        |
| Rebr                                   | i 🗀                             |      |           | I             |        | - I      |      | 3        | 4   | T)        | -1        | - 1     | 5        |          |           | J      |
| Goldne Ader                            | 1                               | [ ]  |           | -             | Ξ,     | -        | - 1  | 7        | 7   | ٦         | -1        | 8       |          |          | _         | T      |
| (übermäßtige)                          | I_                              | ı    | -         | _             |        | 1        |      |          | _   | _1        | !         | 2       |          |          |           | _[,    |
| Fleckkrankheir                         | I_                              | _    |           |               | _      | _        | -    |          |     | $\exists$ |           | 1       | ī        |          |           |        |
| Exbrechen (chron.)                     | <u> </u>                        | _    |           |               | _      |          |      |          |     |           | 2         | 3.      | 3        |          | _         |        |
| Brachdarchfall                         | ŀ⊸'                             |      |           |               | _      | _        | _`   | 2        | _[  | _         | }         | 3       | 3        |          |           |        |
| Dprehfall                              | <b>-</b>                        |      | 21        | -1            | _      | 7        |      | 1        | _   | _         | _1        | 4       | 3        | 11       | _         |        |
| Harnfluis                              | 1-                              |      | _         | _1            | _      |          | _    |          | _   | 2         | ıl        | š       | 3        |          |           | _ -    |
| Goldne Ader                            |                                 |      | - 1       |               |        | П        |      |          | i,  | 1         | Ĭ         | ĭ       | -}       |          | H         | ш      |
| (stockends)                            |                                 |      | -         |               | _      | -        | [    | -1       | ا_ا | -1        | <u>—ł</u> | - 1     | _        |          | _ !       | 4      |
| Scrolein                               | 1                               | П    | I         | 4             | 1      | _        |      | -1       | -   | 4         | -1        | 19      | 4        | ¥        | 2         |        |
| Eoglische Krankbeit                    | Î ı                             | 1    | x         | i             | 1      | -        | -    | _        |     |           | -1        | - 5     | 2        | I        | 2         | -      |
| Debonen (vener.)                       | z                               | -    | <u></u> ¦ | -1            | -3     | 1        | 2    | _        | -1  | -1        |           | 3       | 2        | 1        | ᆜ         | -      |
| Lustseuche (all-                       |                                 |      | 1         |               |        |          |      |          |     | -1        |           | -11     |          |          |           | н      |
| gemeine)                               | 2                               | 3    | -         |               | I      | 1        | ᅰ    | 1        |     | 1         | -1        | 9       | 3        | 2        | 3         | -1     |
| Hysterie                               |                                 |      | 14        | I             | -      | -        | {    | -1       | ᅲ   |           | 2         | 6       | 3        | -        | 1         |        |
| Mutterblutflase                        | l-I                             | 1    | -         | -             |        | -        |      |          | 1   | 1         | -1        | 2       | 2        | -        | -         |        |
| Menostatie                             | []                              | -    |           | -             | -      | -        | -1   | 1        | -]  | -ŀ        | -1        | 1       | -1       | -        | -         |        |
| Weilser Fluis                          |                                 | 1    |           | -             |        | -        | 3    | I        | -1  | -}        | -1        |         | 3        |          |           |        |
| Nymphomanie                            | -                               | [1]  |           |               | -      |          | -    | [        |     |           | -!        | 1       |          | -        | -         |        |
| Pauchechwanger-                        |                                 |      |           |               |        |          |      |          |     | ŀ         |           |         |          |          |           |        |
| achaft .                               | -                               | -    | -         | -             |        |          |      | $\dashv$ | 1   | -         |           | 1       | -        | _        |           | 2      |
| Berzklopfen                            | [ 1                             | 3]   | -3        | -             | -      |          | -    |          | -   | -[        | -         | 0       | 3        |          | -         | -      |
| Chler der Bildang                      |                                 |      |           |               |        |          |      | t        |     |           |           |         |          |          |           |        |
| des Herzens                            |                                 |      | -         | T,            | -1     |          |      |          |     |           | 1         | 2       | -        |          | 1         | 17-    |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                    | T.                        |                          | - 1                 | _                                       | 1 '                 | <u> </u>                                | <u> </u> | _    |                  |      |                        |                       |                                         |       |        | _               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|------|------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           | ger                      |                     |                                         |                     |                                         |          |      |                  |      | Sum.                   |                       | Abgegeben<br>Boreheilt                  | eilr  | 90     | pu              |
| .rankheiten.                                                                                                                                                                                                                         | Pebr.              | Marz                      | April                    | May                 | Janius                                  | Julius              | Aug.                                    | Sept     | Uct  | Nov.             | Dec. | Jirk Sum               | Gehe lt               | Abgeg                                   | Ungeh | Gestor | Beerand         |
| er der Bildung<br>Mageon<br>Briting d. Leber<br>Briting der Mils                                                                                                                                                                     | -                  |                           | -                        | 1                   | _<br>1<br>                              |                     | -                                       | -        |      |                  |      | 2 1                    | 1                     | <u> </u>                                | -     | 2      | -               |
| atl. p. jährliche<br>otalenmmen.<br>urg. Krankheit                                                                                                                                                                                   | 7.                 | 18                        | 49                       | 96                  | 63                                      | 500                 | 43                                      | 40       | 0,0  | *                | 63   | 149                    | 4.32                  | 20                                      | 20    | 3      | 35              |
| iden ritum dwüre iln chwülste fins is chenfrafs fine Geschwülste chenbrüche enkungen ilgie tenbrüche enbrüche idenbrüche idenbrüche idenbrüche idenbrüche der nungen tervorfälte muungen tekgraden tylosen ttosen d atliche p. jahr- | 111111111111       |                           | 3 2 1 1                  | -   01   1   1   T  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 | 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          | 2411 |                  |      | 25050328533443 15 2201 | 2571715 32142 15 2 14 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |        | 645x   32     r |
| Totalsumme                                                                                                                                                                                                                           | Ch                 | iro                       | rgi                      | tch                 | • (                                     | )pe                 | T/L                                     | ior      | _    |                  | 6    | 97                     | 58                    | 16                                      | το    | 1      | 12              |
| Pa:<br>Ex                                                                                                                                                                                                                            | de<br>raci<br>stir | tati<br>s Z<br>mtl<br>pal | ion<br>api<br>hes<br>ion | de<br>feh<br>•<br>• | en.                                     | fin                 | ge                                      |          |      | :<br>:<br>:<br>: |      |                        |                       |                                         |       |        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | · PP               |                           | 795                      |                     | Sao                                     | im                  | • •                                     | -        | 1    | 0                |      | -                      |                       |                                         | ٠ -   |        |                 |

nerkungen. 1) Die Geheilten an Hernien und Procidentien elten schiekliche Bandagen und Bruchbänder. 2) Die kluinen argischen Operationen sind völlig übergangen worden.

Augenkrankheiten.

| 23.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semeranandrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen<br>der<br>Krankheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mousiliche Summe der Summe der Summe |
| Amaurosia Amaurosia Amblyopia Blepharophthalmia cum Bleenorrhoea Blepharoptosia Cataracta Chalazion Cornea lacerata Diplopia Ectropium Glaucoma Hemeralopia Hordeolum Hypopium et abscess, corn. Lippitudo senilia Leucoma et maculae corn. Myopia Oedema palpebrarum Ophthalmia arthritica Ophthalmia arthritica Ophthalmia scrofulosa Ophthalmia syphilitica Ophthalmia syphilitica Ophthalmia topica Pamus Prolapsus iridia Psorophthalmia Pterygium Sarcoma Staphyloma Strahismas Sagillatio Trichiasia Varrucae palpebraram Ulcera corneae. | 3 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Augenoperationen.

Extraction des grauen Staars 3

Operation des Tranbenauges 1

Summa 4

häufigen Leibesverstopfungen inclinirt, ward vor zwei Jahren von einem intermittirenden dreitägigen Fieber befallen, und schien in den zewühnlichen Fiebermitteln, welche verschielene Aerzte ihm gegeben hatten, vergebens seine Rettung zu suchen. Gegen Anfang des Winters dieses Jahres (1810) übernahm das Institut die Behandlung dieses inveterirten Fiebers. Der Kranke, dessen ökonomische Verhältnisse drückender als seine Krankheit waren, magerte sehr ab; Dyspepsie war ein vorzügliches Leiden, welchem der Kranke durch Hausmittel, schädliche und unschädliche, zu begegnen suchte; überdies waren die Paroxysmen, deren Dauer wohl achtzehn Stunden betrug, überaus schmerzhaft, indem statt des Frostes, ein leichtes Schauern mit unerträglichen Gliederreißen von zwei bis dreistündiger Dauer den Kranken marterte. Vergebens wurden auch von uns die besten Chinasorten mit Opium, umsonst die China factitia Ph. Paup. versucht, eben so wenig leistete die Belladonna in Extract und Substanz; auch das Frühjahr fand diesen Unglücklichen vom Fieber abgehärmt, einem Schätten gleich. Endlich versuchten wir das Extract. Chelidon. majoris mit einem Zusatze von Guajak, ersteres von einer Drachme bis eine halbe Unze zum täglichen Verbrauche, und waren im Versuche glücklich. Noch waren nicht drei Unzen verbraucht, als das Fieber einen Quartantypus anzunehmen anfing und mit dem zweiten Paroxysmus sich verlor, ohne doch jene heftigen Gliederschmerzen gänzlich weggenommen zu haben. Armuth nöthigte den Genesenen zu manchen Diätfehlern, indem der Appetit bei dem Gebrauche des neuen Fiebermittels zugenommen hatte.

Am Ende des Sommers, nachdem das Fieber eine Pause von drei Monaten zurückgelegt hatte, übersiel es den Kranken im Quotidiantypus mit erneuerter Hestigkeit, in derselben rheumatischen Form, deren oben gedacht worden ist. Alsbald veränderte sich der Typus zum dreitägigen und Patient ward wiederum Gegenstand ärztlicher Behandlung. Gastrische Cruditäten turgescirten nicht nach oben, aber im Ansehen zeigte sich die Affection der Abdominaleingeweide. Es ward nun sogleich folgendes gereicht: R. Phosphari Gr. duo, solve in Ol. Terébinthinae Dr. duabus. D. S. Viermal täglich 10 Tropfen \*) in einer Tasse Altheadecoct zu nehmen. -Auffallend war die erste Wirkung darin, dass der nächste Paroxysmus nicht mehr mit Gliederschmerzen verbunden, und dass er nur von zehnstündiger Dauer war. Der folgende Paroxysmus anteponirte um zwei Stunden, war der letzte und verblieb es sofort. - Es darf nicht übergangen werden, dass der Genesene einige Zeit nachher, ob er gleich im Ganzen nur vier Gran Phosphor consumirt hatte, täg-

<sup>\*)</sup> Eine Drachme Ol. Terebinshin, hält 130 Tropfen.

lich zwei höchst stinkende Stühle hatte, im Schweisse keine Krise machte, wohl aber im Urin, welcher noch vierzehn Tage nach dem letzten Fieberanfalle braun war und einen lehmigen Bodensatz hatte. — Icterisches Colorit hatte der Mann zwar nach vollendeter Kur noch einige Zeit; doch konnte und wollte er nicht länger in der Kur bleiben, und kehrte zu seinem Metier als Kattundrucker zurück, dem er jetzt bei völligem Wohlseyn vorsteht.

Ein Bedienter von 39 Jahren, von sanguinischem Temperament, und zur entzündlichen Diathesis geneigt, litt schon seit anderthalb Jahren an einem Wechselsieber. Ein Tertianfieber, welches in seinem Typus so beweglich war, dass es alle Monate eine andre Form annahm. Es trotzte allen unsern Bemilhungen den ganzen Winter hindurch, und ward erst gegen Ende des Frühlings durch das Extr. Chelidonii mit slüchtigen Mitteln versetzt, indem er von ersterm täglich sechs Drachmen in Auflösung, mit einer halben Drachme Liquor anodyn. m. H. verbrauchte, von seinem Fieber befreiet. Bald darauf ward der Fieberfreie von einer pleuritis rheumatioa heimgesucht, welche durch Venäsectionen und den darauf folgenden Gebrauch des Calomels gänzlich gehoben wurde. Ein anderer pleuritischer Anfall, welcher durch heftige Stiche den Kranken zu tödten drohete, ward durch eine einzige Venäsection weggenommen.

Nach drei Monaten, während welcher Zeit der robuste Mann eine weite Reise vorgenommen und in regnigter Witterung viel zu Fuss gewandert, ward er plützlich von einer febris septimana intermittens befallen. Das

Fieber hatte schon sechs Paroxysmen gemacht als er sich wieder an uns wandte. Wir gaben ihm die obige Phosphorsolution, täglich mit einem halben. Gran Phosphor anfangen bis zu einem Gran steigend, unter einem Tranke von Altheawurzeln, und waren erfreuet ein ähnliches glückliches Resultat zu beobachten. Der folgende Paroxysmus postponirt um drei Stunden, dauerte nur acht Stunden indem der ursprüngliche Anfall beinahe zwe und zwanzig Stunden gewährt hatte, und da Fieber selbst endigte mit einem dritten Paroxysmus, ohne auffallende und bemerkbare kritische Ereignisse. Sieben Gran Phosphor waren hinreichend, dieses Fieber radikal zu herlen.

Die sicherste Anwendung des Phosphon bleibt nach unsern Erfahrungen die, ihn ers vollkommen in Mohnöl auslösen und dans mit arabischen Gummischleim zur Emulsion machen zu lassen. Hier ist man sicher, daß nichts unaufgelöstes auf die Magenwände wirken und Entzündung erregen kann, die ein zige Gefahr, die sein Gebrauch hat. Auch darf deswegen die Dosis von & Gran des Tages (und zwar in kleinen Abtheilungen ge reicht), nicht überschritten werden. Und im mer ist beständige Ausmerksamkeit nöthig und, sobald der Kranke Uebelkeit oder ein Brennen im Magen verspürt, muß es ausgesetzt werden. Ueberhaupt ist es kein Mitte zum fortgesetzten Gebrauch, weil es immer zuletzt die Verdauung verdirbt.

4.

### Heilung einer Lungensucht.

Ein Instrumentenmacher, 38 Jahr alt, wurs den 19ten Juni 1810 ins Poliklinische Intut aufgenommen. Ungeachtet seiner jetzt ir schwächlichen Konstitution, genoß Patient seiner Jugend einer dauerhaften Gesundrit. Vater und Mutter verlor er als Knabe; tztere an der Auszehrung. In seinem 22sten hre wurde er zum ersten male syphilitisch, bekam Tripper und Schanker. Unerfahren it diesen Krankheiten, hielt er den Schaner für ein unbedeutendes, nichtssagendes Gehwür, und nur gegen den Tripper brauchte einige ihm empfohlene Hausmittel, wonach eses Uebel auch bald nachliess. Bald aber merkte er, dass das Geschwiir immer mehr id mehr um sich griff, und dass das Schluken ihm Schmerzen verursachte. Nun wander sich an einen unerfahrenen Bader, weler ihn in kurzer Zeit so mit Quecksilber erfüllte, dass eine anhaltende Salivation die räfte seines sonst starken Organismus nzlich zerstörte. Hierauf sah er sich genöigt, Hülfe in der Charité zu suchen, wo er ch einigen Monaten geheilt entlassen wur-Nach 3 Jahren wurde er wieder syphiisch, wovon er abermals in der Charité herstellt wurde. Hierzu kam noch, dass Paent leidenschaftlich den Tanz liebte, und cht selten unmittelbar nach demselben trank, odurch er sich nach seiner Aussage oft Huen mit Stichen in der Brust zuzog. Vor 6 hren bekam er hämorrhoidalische Anfälle, doch waren sie nur einmal sließend, und aten nach einer Erkältung beim Tanze zuseines Zustandes. Die Mittel wurden noch bis zum 20sten Sept. fortgesetzt, und da keine Krankheitssymptomen mehr vorhanden waren, der Kranke als geheilt entlassen.

5

## Heilung einer Chorea durch Zink allein,

Nachfolgende Erfahrung verdient mitgetheilt zu werden, als ein ganz reiner Versuck, was Zink allein zu thun vermag.

C. D., 13 Jahre alt, schwächlicher Censtitution, mittelmäßig genährt, von ziemlich gesunden Eltern gezeugt, genoß von seiner frühern Jugend an einer ziemlich guten Gesundheit. In seinem 10ten Jahre hatte er sich der Aussage der Mutter gemäß, einer starken Erkältung ausgesetzt, und darnach krampfhatte Zufälle bekommen; doch schien diese Uebel mehr eine Folge der Würmer gewesen zu seyn, da es in wenigen Tagen gehoben wurde. Nach diesem Zufall befand er sich wohl, bis er vor ungefähr 2½ Monat auß neutkrank wurde. Merklich unterschied sich dieser Krankheitszustand, dem eigenen Geständnis der Eltern gemäß, von dem, wovon der Knabe vor 3 Jahren befallen war.

Im Anfange der Krankheit bemerkte mat an ihm eine Gleichgültigkeit gegen alles, und Nachlässigkeit in allem, daß er sogar das, was er sonst am liebsten that, verabscheuete. Nicht lange hielt dieser Zustand an, es fand sich Mangel des Appetits, das Sprechen wurde zuweilen unverständlich, zuweilen war er nicht im Stande gewisse Worte auszusprechen. Es fanden sich Verzerrungen des Gesichts, bei

aller Anstrengung sie zu unterdrücken, unwillkührliche Bewegungen der untern Kinnlade, Zuckungen in dem linken Arm, und auf der linken Seite des Körpers, ein, und so stieg die Krankheit von Tage zu Tage, bis sie den ganzen Körper einnahm.

Die Krankheit äusserte sich bei seiner

Aufnahme in folgenden Erscheinungen:

Starrer Blick, schüchternes Betragen, die oben genannten Verzerrungen des Gesichts, widernatürliche Bewegungen der Kinnlade und der Zunge, zuweilen undeutliche oder gar gehemmte Sprache, Hin- und Herwerfen des Kopfes von einer Stelle zur andern, Zuckungen der Halsmuskeln, und widernatürliche unwillkührliche Bewegungen des ganzen Körpers, so dass der Kranke nicht im Stande war, nur einige Minuten ruhig zu seyn, selbst bei der größten Anstrengung vermochte er es nicht. Zuweilen musste er schnell von einer Stelle zur andern laufen, ohne sich halten zu können, zuweilen springen. Er wulste genau, was er that, eben so konnte er sich des Vergangenen wieder erinnern. Uebrigens waren alle Functionen, außer einem mangelhaften Appetit, wenig gestört. --

Da sich außer einer allgemeinen convulsiblen Anlage, durchaus nichts von entfernten Ursachen entdecken ließ, als die Entwicklung der Pubertät, vielleicht Onanie, so wurde die Krankheit als reine Nervenkrankheit angesehen, und beschlossen, einen recht reinen Versuch mit der Wirksamkeit des Zinks zu ma-

chen.

Er erhielt daher von Anfang bis zu Ende der Kur nichts als Zink. Zuerst die Zinkblumen, täglich dreimal 1 Gran, Nach 3 Tagen, da sich keine Besserung zeigte, täglich i Gran mehr. Hierauf erfolgte einige Abnahme der Krämpfe. Nach 2 Tagen ward wieder mit i Gran gestiegen, und so fort. Bei 8 Gran, die er ohne alle Beschwerde vertrug, zeigte sich merkliche Besserung. Die heftigen Bewegungen mit Händen und Füßen ließen etwas nach, und die der Halsmuskeln verloren sich gänzlich.

Nach 10 Tagen war er schon im Stande sich anzukleiden, doch hatte er in den einzelnen Fingern noch nicht Stetigkeit genug, um etwas zu halten. Vier Tage hierauf, da er täglich 12 Gran ohne Beschwerde nahm, konnte er schon etwas zeichnen, welches ihm empfohlen wurde, um auch durch psychischen Einfluss dem Körperlichen mehr Stetigkeit zu

geben.

Vierzehn Tage nach der Aufnahme, als der Kranke 14 Gran täglich nahm, waren die unwillkührlichen Bewegungen ganz verschwunden. Nur einige Unvollkommenheit in der Bewegung des linken Arms und etwas Stammeln beim Sprechen waren übrig geblieben. — Eine Erhöhung der Dose bis zu 16 Gran erregte ihm Uebligkeit, sie wurde daher wieder auf 14 Gran vermindert.

Nachdem er so noch 8 Tage fortgefahren war, hatte sich auch der Arm gebessert. Er konnte wieder zeichnen, schreiben, gehen, wie vorher. Nur noch die Zunge behielt beim Sprechen etwas stammelndes. — Es wurde nun statt des einfachen Zinkkalchs der Zinkwitriol zu 2 Gran täglich in wäßriger Auflösung in steigender Dose verordnet. Nachdem er bis zu 6 Gran täglich gekommen war, fünf Wochen nach Anfang der Kür, war er voll-

mmen hergestellt. — Zum Schluss bekam noch eine Latwerge von China fact., Vaian. und Fol. Aurant.

6.

### Erweiterung des. Herzens.

Madame B., Mutter vier gesunder Kinder, neun und zwanzig Jahr, schon seit dreihn Wochen krank, litt, als sie den ein und eissigsten December 1810 von dem poliklischen Institut in die Behandlung genommen urde, an folgenden hervorstechenden Krank-itssymptomen:

Außerordentlich abgemagert und beinahe ler Kräste beraubt, war sie nicht im Stande r Bett zu verlassen. Die bleiche, schmutzigelbe Farbe ihres ganzen Körpers, vorzüglich es Gesichts, deutete nicht nur auf einen sehr estörten Ernährungsprocess, sondern auch if ein bedeutendes Hinderniss beim Umusch des Oxygens in den Lungen. Das esicht war sehr aufgedunsen, die untern Exemitäten waren angeschwollen. Ihre Respiition war sehr beengt, mit häufigem kurzen, it wenig Auswurf begleiteten Husten; ihre prache schwach und geschah nur mit der rölsten Anstrengung; ihre Engbrüstigkeit erubte ihr nicht, tief Athem zu schöpfen, und ersuchte sie es, so folgte ein kurzer Husten. ine unbeschreibliche Angst, welche des Abends orzüglich wuchs und ihre Nächte schlaslos nachte, beunruhigte sie fortwährend. Das ufrechte Sitzen vermehrte ihre Beklemmung, m ruhigsten und bequemsten befand sie sich, renn sie horizontal, und ihr Kopf etwas nie-

drig lag. Meistentheils lag die Kranke auf dem Rücken, denn das Liegen auf der rechten Seite vermeurte sehr ihre Beklemmung. am linken Arm, noch an der Arteria temporalis war man im Stande, den Puls zu fühlen; zuweilen nur, doch selten, gelang es, am rechten Arm einen, doch sehr schwachen, ungleichen und tremulirenden Puls zu finden. schwach auch, nach diesen Zeichen, die Thä-, tigkeit des arteriellen Systems war, so unge-wöhnlich erweitert und angeschwollen zeigten sich im umgekehrten Verhältnisse alle venösen Gefälse, vorzüglich bemerkte man die an den hervorgetriebenen Venis jugularibu und an der in das Violette spielenden Farbe des ganzen Körpers. Sehr merkwürdig war hierbei die Bewegung des Herzens. Wie im gesunden Zustande schlug dasselbe an die linke Wand der Brust, aber stärker; die Bewegung desselben war tremulirend, und man fühlte deutlich, legte man die Hand ruhig in die Stelle, wie das Herz krampshaft von der linken nach der rechten Seite geworfen wurde. Appetit hatte die Patientin wenig, alle Speisen widerstanden ihr, Ructus kamen öfters, über Durst und Trockenheit im Halse klagte sie beständig. Der Urin, welchen sie sehr sparsam ließ, war dunkel gefärbt mit einem bedeutenden Bodensatz, die Haut war trocken und verschlossen. Ein drückender Schmerz im Kopfe verliess sie niemals, wahrscheinlich Folge des Blutandranges in demselben. ganzes Nervensystem war in einem sehr gereizten, empsindlichen Zustande, daher Unzufriedenheit mit allem, was die Personen, welche sie pflegten, für sie thaten, und fast beständig Aerger unvermeidlich.

In diesem bejammernswerthen Zustande befand sich Patientin, aber ihre Leiden wurden durch die öfteren, fast alle Abend wiederkehrenden hestigen Paroxysmen noch ungleich vermehrt. Starkes, oft sichtbares Klopfen der Karotiden, voller und harter Puls, welchen man dann sehr leicht an beiden Armen sihlen konnte, gingen denselben voraus; dann folgten heftiges Herzklopfen, Zusammenschnürung der Brust und vermehrte Angst. Patientin schrie nach Luft, schlug und rang mit den Handen, und warf sich, gleich einer Epileptischen, im Bette umher. Zu gleicher Zeit schwollen ihre Präcordien, ihr Unterleib wurde gespannt, und es war Patientin nicht anders, als wenn, wie sie selbst nach dem Anfall aussagte, ein breites Band den Unterleib zusammenschnürte. Unbestimmte Zeit, oft einige Stunden dauerte dieser schreckliche Anfall, die Hestigkeit desselben verminderte sich allmählig, und Patientin versiel in eine ohnmachtähnliche Erschöpfung,

Von ihrer frühesten Jugend an hatte Patientin sich immer wohl befunden, öfteres Kopfweh und Windkolik abgerechnet, welche jedoch schnell bei warmen Verhalten und Ruhe verschwanden. Vor ungefähr dreizehn Wochen, als Patientin noch ein vor wenig Monaten gebornes Mädchen säugte, erkältete sie sich bei einer Wäsche, der Unterleib fing an aufzuschwellen, es erfolgten starke Ructus und Kopfweh. Die Wärme des Bettes, welche in ähnlichen Fällen oft schon geholfen, bessette hier nur wenig; es entstand Appetitlosigkeit, Neigung zum Erbrechen, welcher auch einige freiwillige Ausleerungen nach oben folgten. Ein erhaltenes Brechmittel beseitigte

den Ekel und Mangel an Appetit nur auf einige Tage. Reissen in allen Gliedern, verbunden mit Hitze und Frost, gesellten sich bald dazu; die linke untere Extremität, und später auch die rechte, fing an zu schwellen, ohne wahrnehmbare erysipelatöse Röthe, aber mit emplindlichen Schinerzen bei jedesmaliger Berührung. Nach Verlauf von acht Tagen, als die Geschwulst und die Schmerzen nachließen, fühlte Patientin Stiche in der Brust, vorziiglich in der linken Seite derselben. Das dagegen eingeriebene Linimentum ammoniatuni camphoratum wirkte nur palliativ auf kurze Zeit, die Stiche erneuerten sich stärker, mit ihnen die Beklemmung, beengte Respiration, Angst und starkes Herzklopfen gesellte sich zu denselben. So hatte Patientin auf eine höchst traurige Weise länger als ein Vierteljahr gelebt, trotz der geschickten Behandlung eines leider nur zu spät zu Kranken gerufenen Arztes, als sie das hiesige poliklinische Institut um ärztliche Hülfe ersuchte.

Bei einem schon so langwierigen, wahrscheinlich auf einem organischen Fehler beruhenden Uebel der Brust an einer Radikalkur verzweifelnd, blieb nichts übrig, als met versuchen, ob die Leiden dieser Unglücklichen nicht beruhigt werden könnten. Sie durch ein Aderlass zu erleichtern, welches sonst bei Krankheiten des Herzens so vielleistet, erlaubte die schon zu weit gediehene wässerigte Kolliquation nicht. Sie erhielt Valeriana und Senega, Tinctura Opii, Castorei und Valerianae ammoniat. mit sehr viel Erleichterung, starb indess am achten Tage unserer Behandlung, in der vierzehnten Wo-

che ihrer Krankheit, in einem heftigen l'aro-

xysmus.

Bei der mit aller Sorgfalt unternommenen Section fand sich der linke Ventrikel und Sinus des Herzens normal, aber der rechte Ventrikel und Sinus außerordentlich erweitert, und ihre Substanz zugleich äußerst dünne und zerreiblich. Die rechte Brusthöle enthielt über ein Pfund Wasser, die linke nichts, der Herzbeutel an vier Unzen. Auch im Unterleibe fand sich Wasser. \*)

\*) Bei einer in der Diagnostik noch so dunkeln Krankheitsklasse als die Krankheiten des Herzens sind, , müssen wir alles aufbieten und jede Gelegenheit benutzen, um mehr Licht und Bestimmtheit zu erhalten,

Auch dieser Fall kann dazu dienen, besonders wenn wir ihn mit der instruktiven Reihe solcher Fälle zusammenstellen, die uns IIr, Dundas in den Londner Med. Chir. Abhandlungen übers. von D. Osann etc. aufstellt. — Bemerkenswerth sind besonders folgende Momente.

fast in allen dort aufgezählten Fällen rheumatische Beschwerden äußerer Theile vorher gingen, und es ist mir
aus diesen, so wie aus mehrern mir bekannten Fällen
höchst währscheinlich, daß die organischen Krankheiten
des Herzens, Erweiterungen, Verhärtungen, auch Polypen meistentheils Folge einer, oft superficiellen und daher weniger bemerkten, Entzündung des Herzens, und diese oft Folgen einer rheumatischen Metastase, sind. —
VVas besonders die Entstehung der Herzpolypen betrifft,
so mache ich auf eine nicht genug beachtete Ursache
derselben aufmerksam, nemlich ein bis sur völligen Ohnmacht fortgesetztes Aderlaß bei Entsündungen der Brusteingeweide und großer Gerinnbarkeit der plastischen Lymphe.

Hier ist ein völig er Stillstand des Blutumlauss, den die Ohnmacht hervorbringt, sogleich im Stande eine Gerinnung (organische Krystallisation) in der Herzhöhle selbst zu bewirken, und daher sindsolche Ohnmachten so geführlich und sorgfültig zu verhüten.

- 2. Auch hier bekräftigt sich der Umstand, der mir bin Hauptseichen zur Unterscheidung der Krankheiten des Herzens von den der Lunge zu seyn scheint, nemlich dass bei erstem der Kranke bis an seinen Tod mehr Erleichterung in der horizontalen Lage (wo der Blutumlauf am leichtesten geschieht) bei dem letztern aber mehr in der sitzenden oder aufrechten Stellung empfindet, und diese um so mehr sucht, je näher er dem Tode kömmt.
- 3. Bei Krankheiten des Herzens, mehr das Gesühl von Vollheit, Angst, Ohnmacht, langsamen, schwachen, gehemmten Athem, bei Lungen - und Brusthölenkrankheiten mehr das Gesühl der Erstickung, des Lustmangels, kurzer, geschwinder, röchelnder Athem.
- 4. Bei den Krankheiten des Herzens besonders heftiges Rulsiren der Karotiden, zuweilen convulsivische Bewegung des Herzens, auch vorübergehende Schmerzen im Herzen, der Puls gewöhnlich schnell, klein, ausetzend, oft etwas zukkend, gleichsam wellenförmig.
- 5. Vermehrung der Zusälle bei der geringsten Bewegung, und zwar bie zur Ohnmacht, nicht zur Erstikkung wie bei den Lungenkrankheiten.
- 6. Bei zunehmenden Uebeln ein chlorotisch-venöser Zustand des Körpere, blasse schwammichte Ausgedunsenheit der Extremitäten und des Gesichts, mit untermischten blaulichten Flecken nun auch wäserigte Extravasate in den innern Hölen.

#### II.

# Kurze Nachrichten

Auszüge.

1.

### Ein Speichelstein.

Dass sich in vielen innern Organen des thierischen Körpers Steine erzeugen, ist bekannt. Ob schon Ersahrungen
gemacht wurden, dass sich in der Parotis selbst oder in
einem ihrer nächsten Ausgänge, Steine erzeugten, die
durch den Ductus Stenonianus gingen und zur Oeffnung
desselben heraussielen, weis ich nicht, und kann mich
auch, beim sast gänzlichen Mangel aller literarischen
Hülssmittel an meinem Wohnort, nicht davon belehren.
Sollten aber auch andre schon etwas ähnliches bemerkt
haben, so wird diese kurse Erzählung doch Bekanntmachung verdienen.

John wurde am 14ten Mai früh zu einem, sonst sehr gesunden, von aller Krankeitsanlage freien Manne gerufen. Er klagte über wüthenden Schmerz in seinem geschwollenen rechten Backen. Die Geschwulst hatte ihren Sitz in der Gegend der Parotie; sie sah wie die Geschwulst bei der Angina parotidea aus und warsehr hart, roth und äu-

fseret schmerzhaft beim Berühren. Auch in dem Backen, da wo sich der Ductus Stenonianus nach innen öffnet, war eine etwas geschwollene, und beim Berühren sehr schmerzende Stelle. Der Schmers ließ keinen Augenblick ganz nach, erreichte aber periodisch eine fürchterliche Höhe, so daß der Kranke heftig schrie und fürchtete wahnsinnig zu werden. Nur seit einigen Tagen hatte sich eine schmerzhafte Empfindung gezeigt, die bis zu dieser Höhe gestiegen war, früher wurde nichts Widernatürliches an der bezeichneten Stelle empfunden.

Minderung des Schmerzes und Zertheilung der Entsündung gelang mir durch den innerlichen Gebrauch des Hydrargyri muriatici mitts mit Opium, durch äußerliche Anwnedung einer Salbe mit Hydrargyrum muriat. mite und warmer erweichender Umschläge. Den isten Nachmittag hatte sich der Schmerz sehr gemindert, und bis zum 20sten waren alle Spuren dieses heftigen Sturmes verschwunden, bis auf eine unbedeutende spannende Empfindung im Backen, und einen salzichten Geschmack in der Gegend der ganz gesunden Backenzähne. 23sten früh war der salzichte Geschmack heftig, Kranke wollte sich durch Zurückbengen des Backens über die Ursache desselben belehren, indem er dieses that fiel ihm ein Stein, so groß wie eine beträchtliche Erbse, aus dem Backen in den Mund. Er erschrak darüber, und schickte mir diesen Stein sogleich zu. war rund, sah lichtgelb aus, seine Fläche war ungleich, und hatte das Ansehen eines ganz lockern Sandsteins. Ich zertheilte ihn, mit leichter Mühe, in zwei Stücke und fand in seiner Mitte einen dunkel ausschenden länglichen Kern, und um diesen deutlich zu unterscheidende Ringe. Inwendig war die Farbe weiss.

Bei Untersuchung des Mannes fand ich die Oeffnung des Ductus Stenonianus sehr erweitert, aber nicht eletst. Auch waren nun alle ungewöhnliche Empfinungen ganz verschwunden,

Ich enthalte mich aller Bemerkungen über diesen selteen Fall und erlaube mir nur eine einzige Frage aufzusteln. Sollte die Erzeugung dieses Steines nicht dadurch eranlasst worden seyn, dass irgend ein Körper, durch nen Zufall von außen in den Ductus Stenonianus gemmen war, welcher sich bis hinten nach der Parotis gund der Kern und die Ursache dieses Steines wure? (Von Dt. Müller in Plauen.)

2.

## Granatschalen,

ein neues Mittel gegen die Wechselsieber.

Ir. Hofrath Rehmann in Moskau hat mit glücklichem riolge die Schaalen der Granatäpfel (Punica Granatum) egen die Wechselfieber angewendet, und seine damit emachten Versuche, so wie die chemische Analyse, in mer kleinen Schrift bekannt gemacht.

Win theilen hier die Formeln mit! 1) Rec. Pulv. ort. elect. fruct. punic. granat. Scr. i]. vel Drachm. j. eche bis zwölf Pulver in der sieberfreien Zeit, oder ein ulver alle 1 oder 2 Stunden.

- 2) Das zusammengesetzte Pulver: Pulv. cort. etc. r. L., Pulv. Rad. amom. zingib. gr. vj., Pulv. piper. long. r. iv. M. f pulv. dent. tales doses No. xij. S. wie oben.
- 3) Im Decoct: Rec. Pulv. Cort. etc. Unc. ij., Pulv. umm. mimos. nilotic. Drachm. j. coque c. aq. Libr. ij. sque ad remanentiam dimid. partis Colat. adde aq. ort. laur. cinam. vel aq flor. citr. aurant. Unc. j., Syr. ort. fruct. citr. aurant. vel Syr. amom. singib. Unc. j.

- M. D. S. Alle 11 Stunde eine halbe Theetasse voll su nehmen.
- 4) Zuweilen werden zu 50 gr. Cort. Granat. 10 gr. Rad. gentian. zugesetzt, und
- 5) zu der Decoction von 2 Unzen Cort. Granat. Extr. menyanth. trifol. Drachm. semis., Aeth. sulphur. alcohol. Drachm. j. M. D. S. wie oben.

## Druckfehler im 2. St. in Himly's Aufsatze über die Behandlung der Augen. etc.

S. 31 Z. 11 statt waren lies wären

- S. 33 unterste Zeile statt vorgegangenen 1. vorhergegangenen
- S. 34 Z, 15 st. zu merken l. zu warten
- S. 36 Z. 3 in der Anm. st. sonst 1. selbst

S. 38 Z. 10 st. ihn l. es

S. 48 Z. 4 st. wurden I. würden

S. 50 Z. 5 st. stechende 1, stehende

S. 51 Z. 11 st. in dem Kranken, l. in den kranken (nemlich Zustand)

S. 53 Z. 18 st. Eins 1. Eines

S. 56 Z. 4 von nuten st. denn 1. den

S. 58 Z. 3 st. Die 1. Diese

# Inhalt.

| Erster Jahresbericht des Königl. Poliklinischen                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituts der Universität zu Berlin vom Jahre                                            |
| 1810. Von Hufeland, Seite                                                                |
| Augenkrankheiten von Dr. Flemming 30                                                     |
| Krankheitsgeschichten:                                                                   |
| 1. Eine in Epilepsie übergegangene Chores,<br>welche durch die Trepanation glücklich ge- |
| heilt wurde                                                                              |
| 2. Anwendung des Phosphors gegen Läh-                                                    |
| mung                                                                                     |
| 3. Innere Anwendung des Phosphors gegen kalte Fieber.                                    |
|                                                                                          |
| 4. Heilung einer Lungensucht — 85                                                        |
| 5. Heilung einer Chorea durch Zink allein 88                                             |
| 6. Erweiterung des Hersens — 91                                                          |
| Kurze Nachrichten und Auszüge.                                                           |
| 1. Ein Speichelstein, Von Dr. Müller in                                                  |
| Plauen                                                                                   |
| 2. Granatschalen, ein neues Mittel gegen die Wechselsieber. Vom Hrn. Hossath Rehmann     |
| in Moskau, ,                                                                             |
| halt des Bandes.                                                                         |
| egister.                                                                                 |

Mit diesem Stücke des Journals wird ausgegeben:
Bibliothek der practischen Heilkunde, Fünf
und zwanzigster Band. Sechstes Stück.

# Inhalt.

Medicinisch - chirurgische Abhandlungen den medicinisch-chirurgischen Gesellschaft zu London, aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. E. Osann, Berlin bei Salfeld.
1811,

# Inhalt

des zwei und dreissigsten Bandes.

# Erstes Stück.

- I. Dr. Andr. Röschlaub an Hrn. Dr. C, W. Hufeland. Nachschrift des Herausgebers.
- II. Künstliche Erzeugung des Blutes und Versuch einer Theorie über die Bildung desselhen im lebenden thierischen Körper. Von Dr. D. H. Grindel zu Dorpat.
- III. Nachtrag zu meiner im zehnten Stück dieses Journals 1810 enthaltenen Abhandlung über die Zellgen websverhärtung neugebohrner Kinder. Vom Hofmedicus Lodemann.
- IV. Ueber die Anwendung des Merkurs in der häutigen Bräune. Vom Hofmedicus Sachse in Schwerin; (Fortsetzung.)
  - V. Geschichte eines durch außerordentliche Gaben des Camphors vollkommen geheilten schwarzen Staares beider Augen. Vom Dr. Flemming zu Berlin.
  - VI. Kurze Nachrichten und Auszüge.
    - 1. Auszug aus einem chinesischen Hebammenkatechismus. Von Hufeland.
    - 2. Merkwürdige Erfahrungen über die Mittheilung des Milzbrands-Contagiums von Thieren auf den menschlichen Körper.
    - 3. Königl. Preuss. Verordnung in Betreff des innern Gebrauchs des Arseniks.

### Zweites Stück.

- I. Rechenschaft an das Publikum über mein Verhältniss zum Brownianismus. Von Hufeland.
- II. Ueber die Behandlung der Augen nach Verletzungen derselben überhaupt und besonders nach den absichtlichen durch Operationen an denselben. Von K. Himly.
- III. Gedrängte geschichtliche Darstellung mehrerer schnell nach einander erfolgter metastatischer Erscheinungen, sammt der allgemeinsten Angabe des Grundes der Metastasen und ihrer Bedeutung überhaupt. Vom Dr. J.-A. Walther, zu Baireuth.
- IV. Ueber die Möglichkeit und Nothwendigkeit, die Medicin und Chirurgie in ihrer Erlernung und Ausübung zu verbinden; in einem Sendschreiben an einen die Helkunde studirenden Freund. Von Dr. G. J. F. Nöldeke, in Oldenburg.
- V. Bestätigung der Wirksamkeit des Geilnauer Quella. Vom Hofrath Dr. Graefe, zu Berlin.
- VI. Kurze Nachrichten und Auszüge.
  - 1. Die künstliche Hand.
  - 2. Verschluckung eines Theelöffels und glückliche Operation desselben.

# Drittes Stück.

- I. Etwas über Gehirn, Wassersucht. Vom Professor Dr. Heineken zu Bremen.
- II. Beschreibung einer kleinen Thibetanischen Hand-Apotheke. Vom Hofrath Dr. J. Rehmann zu Mokau.
- III. Nachricht von dem bösartigen Nervensieber, welches 180 to epidemisch in Weimar grassirte. Vom Dr. Joh. Chr. Schluitter zu Weimar.
- IV. Kurse Nachrichten und Auszüge.
  - 1. Höchstmerkwürdiges Beispiel von siebsehntägiger Ausdauer des Lebens ohne Nahrung, und der Kälte auf offnem Meere preisgegeben. Von Hufeland,
  - 2. Neuere Beispiele von allgemeiner Hautentzündung nach der Vaccination. Von Dr. Massalien zu Hermhut.

- 3. Ungewöhnliches und sehr wirksames Mittel wider die Flechten. Vom Hofrath Löffler zu Witepsk.
- 4. Der Theilungs-Conductor, für die medicinische Anwendung des Galvanismus. Von Dr. Molwiz in Stuttgardt.

## Viertes Stück.

- I. Etwas über die Beweiskrast der Lungenprobe. Vom. Pros. Mendel in Breslau.
- II. Geschichte einer ganz eigenen, allgemeinen Entzundung der Haut, welche in den rändigen Aussatz (leprasquammosa) überging; mitgetheilt von Dr. A. Metternich, Prof. zu Mainz, und Dr. Fr. Wittmann, Stadtphysikus daselbst.
- III. Ueber die Anwendung des Merkurs in der häutigen Bräune. Vom Hofmedicus Sachse in Schwerin. (Beschfuls.)
- IV. Nachricht von dem bössttigen Nervensieber, welches 18075 epidemisch in Weimar grassirte. Von Dr. J. C. Schluitter, zu Weimar. (Beschluß.)
- V. Bestimmung des Grundes und Andeutung des Werths der Krankheitsform. Von D. P. Rosenthal, Privatdocent zu Berlin.

# Fünftes Stück.

- I. Ueber die Erweichung des Magen-Grundes, oder die sogenannte Verdauung des Magens nach dem Tode. Vom Hofmedicus Dr. Jäger zu Stuttgardt.
- II. Außerordentliche Eiteransammlung in der Brusthöhle nach einer Lungenentzündung; vom Medizinalrath Tourtuel in Münster.
- III. Historische Skizze über die Fortschritte der Medicin in England, in dem Jahre 1807. Von Hrn. Royston, übersetzt vom Hosmedicus Mühry in Hannover.
- IV. Verhindertes Schlingen durch Desorganisation in der Speiseröhre hervorgebracht. Von Dr. und Prof. Heineken zu Bremen.
- V. Heilung einer Hydrocele, ohne Operation, an einem 40 jährigen Manne, durch innere und äusere Mittel. Von Dr. B. Ottendorf in Heidelberg.
- VI. Kurze Nachrichten und Auszüge.

Das Jenner's - Fost.

## Sechstes Stück.

I. Erster Jahresbericht des Königl. Poliklinischen Institute der Universität zu Berlin vom Jahre 1810. Von Huseland.

Augenkrankheiten von Dr. Flemming.

# Krankheitsgeschichten:

- 1. Eine in Epilepsie übergegangene Chorea, welche durch die Trepanation glücklich geheilt wurde.
- 2. Anwendung des Phosphors gegen Lähmung.
- 3. Innere Anwendung des Phosphors gegen kalte Fieber.
- 4. Heilung einer Lungensucht.
- 5. Heilung einer Chorea durch Zink allein.
- 6. Erweiterung des Hersens.
- U. Kurze Nachrichten und Auszüge.
  - 1. Ein Speichelstein. Von Dr. Müller zu Plauen.
- 2. Granatschalen, ein neues Mittel gegen die Wechselfieber. Vom Hrn. Hofrath Rehmann in Moskau.
  Inhalt des Bandes.
  Register.

# Namenregister.

Abenethy, V. 49. Adams, V. 73. 74. Albers, IV. 37. 44. V. 104. Alpin, I. 13, Amburger, II. 115, Anderson, IV, 64. Arnemann, I, 108. Asellini, IV, 54.
Autenrieth, I. 76, 78. 42. 46. 49. 51. 57. 53. 62. 64, V, 7, Baglivi, II. 8. V. 78, Baillif, II, 122, 123. Balme, V. 19.
Bannister, V. 65.
Bard, IV. 50. 51, 56,
Beddoes, V. 91. Beer, I. 108. Beguin. VI. 28. Beier, VI. 7. Bernard Maria de Castragiane, IV. 105. 107. Bernst in, VI. 5. Bertin, J. 122. Beutel, IV. 36. Blanc, V. 76, 84, 85, 87, 90, Blaine, V. 62, 63. Blumenbach, II. 8. Boehm, II. 115. Boer, I. 114. Boerhave, I. 13. Bremer, V. 126. VL 7.

Brendel, II. y. Brown, I. 11, 14, 15, 19, 20. II. 13. 14, IV. 106. 110. 111. 114. 126. Bryce, V. 71, Buchhols, IV. 6. 10. 11. Buchhorn, II, 56. 57. Burserius, III. 3. 4, 18. Busse, VI. 7, Cabanellas, V. gr. Camper, IV. 7. de Carro, I. 113. - Celsus, II, 107. Chambon, I. 63. Cheyne, III. 3, 13, 19, IV, 56. Chisholm, V. 87. Cirillo, IV. 44. 45. Cleghorn. V. 78. Clutterbuck, V. 01. Creuzwieser, I. 120. 121, Currie, IV. 102. 103. 105, 106. 107. 108. Darwin, V. 66. 106. Davy, I. 52. Des Essart, IV. 56. Desgenettes, V. 90. Duncan, IV. 51. Ellers, IV. 48. Ellisen, IV. 42. 48. Emmert, I. 49. Eschenbach, IV. 7.

Fiorillo, II, 57.
Flemming, 1. 107. IV. 29.
VI. 29.
Flormanu, IV. 50.
Fourcroy, I. 24. 26. 33. 46.
47.
P. Frank, II. 7, 15. 94. IV.
21.
Fuchs, VI. 7.

Galenus, I. 16. II, 107. Gall, V. 70. Galvani, III, 124. Gartshore, I, 61. Gaubius, I. 13. III, 104. Gehler, IV. 7. Gerard, V. 7. Gilbert, I. 26. · Giraud, V. 71. Girranner, I. 57. Gmelin, III. 102. Göß von Berlichingen, II. 120. 121. Graefe, II. 115. VI. 56. Grant, I. 13. Grapengielser, IV. 64. Grindel, I. 24. Gruner, I. 126. IV. 6. Gutfeld IV. 45. 47. 53. 55.

de Haen, III. 97.

Hagen, IV. 12.
de Hahn, IV. 105. 107.

Hahnemann, IV. 55.

Haller, II. 6.

Hamilton, IV. 46. 51. 58.

107. V. 66.

Harles, IV. 57. 58.

Haygarth, V. 87.

Hecker, IV. 50. 107. 64.

Hegewisch, III. 21. IV. 53.

57.

Heineken, III. 3. V. 96.

Helm, III. 56.

Hensler, IV. 21.

Heyer, IV. 124.
Hill, IV. 48. 49.
Himly, II. 30. III. 21 IV. 5.
Hippocrates, I. 11. 16. ll.
106. III. 98. V. 78.
Home, IV. 57.
Hopf, IV. 57. 64.
Horn, I. 54. 55. 56. 58. 61.
IV. 53. 55.
Hosack, V. 67.
C. W. Hufeland, I. g. III.
21. 97. 120. IV. 5.
F. Hufeland, III. 98. V.70.
I, Hunter, V. 3. 4. 5. 6. 7.
Huxham, II. 8.

Jacobi, V. 84.
Jäger, V. 3.
Jahn, IV. 44.
Jenner, V. 70. 72. 74. 125.
Jones, IV. 64.
Jugler, II. 91.

Kapp, IV. 55. 56. Kessel, I. 120. Kloest, V. 76. Klose, IV. 12. 17. Kuhn, IV. 46.

Labat, V. 77.
Lancisi, V. 78.
Laumonier, V. 48,
Lentin. I. 86. 96. II. 8. III,
60. IV. 41. 42. 43.
Lile, V. 68,
Lichtenberg, II, 8.
Litsmann, IV. 41. 62.
Lodemann, I. 53.
Loder, IV. 3. 4. 5. 6. 7.
Louleiro, III. 60.
Ludwig, V. 121.

Märker, IV. 50. 56. 63. Marcus, IV. 45. 60. Marteau de Granvilliers, V. 92. Malealien, III. 122.

v. Mechel, II. 121.

Meckel, IV. 7. Mellin, I. 13. Mendel, IV 3. Du Mesnil, I. 84. de la Metherie, V. 26. Merternich. I'. 21. Metzger IV. 6. 7. Michaelis, III. 120. IV. 46. 50 52. 56. Miller, V. 76. 78. 79. 83. 87, 89, 90, Molwitz, III, 126-Most, 227. Mühry, V. 43. Müller, III. 3. Nöldeke, II. 87. Osann, VI. 5. 95. Osiander, IV. 3. 4. 5. 6. 8. Ottendorf, V. 113. Payne, V. 92. Pearson, IV. 56. Pinel, V. gt. Platiner, II. 114. Ploucquet, IV. 7. V. 92. Pott, V. 51. Redmann, IV. 59. Redorsky. III. 53. Rehmann. I. 113. III. 50. Reich, IV 75. 82. Reil, I. 49. Rhumelius, V. g2. Richter, I. 109. II. 7. 8. 14. IV. 56. Röderer, IV. 7. Roeschlaub, I. g. 22. Roose, IV. 7. Rosenthal, IV. 109. Royston, V. 43. Runde, II. 57. Rumsey, IV. 64. Rush, IV. 68. V. 77. Sachse, I. 68. IV. 34. Sanders, V. 68.

Santesson, V. 21.

Saunders, III. 82.

Schäffer, II. 7. 8. IV. 17. Scherf, II. 53. Schluitter, Ill. 93. IV. 664 Schmidtmüller, IV. 7. 13. Schoenemahn, III. 120. Schröder, II. 7. Selle, I. 13. Sennebier, V. 24. Shoolbred, V. 71, 72, 73, Soemmering, V. 5, 7. Spalansani, V. 5, 24, 47. Sprengel, II. 5. IV. 21. Stark, IV. 117. Stoll, I. 13. II. 7. Suthenie, IV. 50. van Swieten, I. 13. Sydenham, I. 13. II. 8. V. 75. Theiner, VI. 7. Thilenius, IV. 45. 50. 57. 60· 65· Thunberg, III. 74. Tissor, I. 13. II. 7. 8. Tourtuel, V. 31. Trendelenburg, IV. 41. Trotter, V. 60. Turner, III. 82. Underwood, I. 61, Unger, VI. 5. 56. Vauquelin, I. 24. 26. 33. 46. 47. Vetch, V. 64. Vicat, IV. 57. Vogel, IV. 58. Voigt, III. 125. Wake, V. 92. Wahlbom, IV. 50. Walsham, I. 61. Walther, II. 71. Webb, V. 63. 64.

Weikard, I. 14. II. 7. III,

Werlhoff, IV. 43. 45.

Wendelstadt, V. 92.

Wensel, III. 18. 19.

63.

White, II. 124. 125. Williams, V. 54. Wilson, V. 92. Vyithering, V. 66. Wittmann, IV. 21.

76

Wollaston, I. 26. 28. 50. Wright, IV. 105. Wrisberg, IV. 7.

Zimmermann, II. 7:.8.

# Sachregister.

Abführungsmittel, Nutzen derselben bei der Rose neugebohrener Kinder. I. 62.

Aconitextract, Anwendung desselben bei erschwertem

Schlingen. V. 103. 105.

Aderlass, bose Folgen nach Vernachlässigung desselben.

V. 32. 40 — 42.

Aderlüsse, Nutzen der allgemeinen in der egyptischen Augenentzundung. V. 66. im Kindbettfieber. VI. 11. bei blutslüssen. VI. 18.

- ortliche, angewandt in der häutigen Bräune. IV. 34. 36. 37. bei Augeneutsündungen. II. 33. bei Hirnwassersucht. III. 29.

Aethiops, Nutzen desselben bei Scropheln. VI. 26. in

der Krätse. VI. 17.

Agar, das Hols eines unbekannten Baumes. III. 67.

Alaun, Nutsen desselben bei colliquativen Blutungen im Typhus. IV. 88. bei Diarrhoen. IV. 89. bei Blutslüssen, VI. 18.

Alcalität, seigt sich am negativen Pols der Voltaischen

- Säule. I. 30.

Amaurosis; Geschichte einer glücklich durch Campbor geheilten. I. 107 - 112. Entstehung nach einer sebr. interm. tertiene. I. 108. Nutsen des Arnicaextracis verbunden mit Camphor. I. 109. der Cortex Chinae inmerlich, I. 110. ungeheure Gaben des Camphors in die-ser Krankheit. I. 111. Nutzen des Camphors. VI. 31. 33. der Belladonna. VI. 31. 32. 33. 34. des Rhus Tozicodendr. VI. 32: 34: 35.

Amblyopie, Unterschied von Amaurosis. VI. 31.

Anatomie, Fortschritte de selben in England. V. 45-48. Nachbildungen der Theile des menschlichen Körpers in Wache in England, V. 47. 48.

Angina membranacea, Nutsen des Elixir nectoral. Regis Daniae. IV. 37. Anwendung del rob ai e

selben. I. 68 - 107. des Brechweinsteins als Brechmittel, I. 70. der Blutigel. I. 70. 79. 83. 93. 102. des Lentinschen Senegasaftes mit Elixir pectoral, reg. Daniae. I. 71. 76. 83. 95. des Calomels mit Magnesia. I. 71. 76. IV: 41. mit Senega. I. 77. 79. 83. 96. mit Moschus. I. 79. 193. 96. mit Hyoscyamusextract. I. 88. der Blasenpflaster. 1. 72, 79, 83, 102, IV. 37, 41, 42, Nutzen der Brechmittel. I. 73. 77. 78. 84. 86. 87. 90. 95. 102. 103. IV. 34. 42. 61. 62. des Gummi ammoniacum. I. 76. Anwendung der Essiglavemente, um Salivation zu verhüten. I. 78. 80. 88. Einreibung der Camphersalbe. I. 78. 91. Anwendung eines Senegainfusums. I. 79. 90. IV. 41. 61. 62. des Elixir pectoral, reg. Daniae. I. 86. des Moschus. I. 92. 94. 96. 97. 98. 104. des Un-guentum Neapolitanum. I. 93. 1V. 39. 42. 43. 44. 61. 62. der China mit Lichen, als Nachkur. I. 99. des Sulphur auratum antimon. I. 104. IV. 41. 42. Anwendung des Calomel mit sulphur auratum antimonii. IV. 42. äusere Anwendung des Merkurs. 1V. 43 - 46. der Werlhöfschen Krätssalbe. IV. 43. der Cirilloschen Salbe. 1V. 44. Calomel auf die Zunge gestreuet, IV. 62. der örtlichen Aderlässe. IV. 34. 36. 37. Anwendung der Brechweinsteinsalbe mit Calomel außerlich. IV. 44. Ursachen derselben, sehr heftiger Ostwind. IV. 35. Nutzen der Ipecacuanha, IV. 37.

Antimonium, fruchtlose Anwendung desselben in der Lepra squamosa. IV. 29. Nutsen desselben bei Haut-

krankheiten: VI, 18.

Antiscorbutische Mittel, Nutsen derselben bei einer Lepra squamosa. IV. 29. 30.

Apocheke, Beschreibung einer kleinen thibetanischen. III. 50. Aufzählung der einzelnen Mittel. III. 56.

Aqua crystallina, Nutzen derselben bei synochischer Opportunität. II. 37.

- Aramni, die Wursel einer irisartigen Pflanze. III. 76.

Arnica, gegeben bei Localaffection der Brust im Typhus. IV. 81. Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 32. 33. in dem schwarzen Staar. I. 109. im Typhus, wenn Diarrhoe eintrat: IV. 80. bei hestigem Husten mit Auswurf im Typhus. IV. 91. zu Klystieren im Typhus. IV. 90. Nutzen derselben in den Lähmungen. VI. 26.

Arsenik, mit Schwefel verbunden, als Arzneimittel gebraucht III. 79. Königl, Preuß. Verordnung wegen des innern Gebrauchs desselben. I. 125 — 127. Nachtheilige Wirkung desielben VI. 14. Isa sociida, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. 111. 34. 45.

Isphalio!, Nutzen desselben in der Lungensucht. VI. 21.

Ischma, geheilt durch Speichelflus. IV. 51.

Imosphäre, Veränderung derselben und Einflus auf Kránkheiten V. 52 - 60. in Großbrittanien. V. 54. Ursachen der Insalubrität in Großbrittanien. V. 55. Krank. heiten, welche vorzüglich durch den Zustand der Atmosphäre entstanden und vermehrt sind in London. V. 56. Brustkrankheiten. V. 56.

Atrophia infantilis, Nutsen des Eichelkaffees. VI. 23.

Aufliegen, brandiges im Typhus, Natzen einer Wachssalbe mit Campher dagegen. IV. 95. Nutzen des Ol.

Perebinth und Campber dagegen. VI. 77. Operationen an denselben. Il. 30. Regeln bei der Bchandlung. II. 31 - 36. Hauptsustände II. 36 - 70. Synochieche Opportunität. II. 36. Nutzen der Aqua crystallina. II. 37. Synochische Entzündung mit allgemeinem synochischen Zustande. II. 38. Anwendung des Liq. Cornu cervi succinat. Il. 40. des tar arus solubilis mit Castoreum. II. 41. der Blutigel. II. 41. Typhose Opportunität im Ueberginge sur typliosen Entsündung. II, 42. Nutzen des Opium II. 45. des Syrupus Diacodii. II. 45. Auslegen feiner trockner aromatischer Kräuterkissen. II. 45. Typhose Engundung mit allgemeinem typhosen Zustande, als Steigerung des vorigen. II. 45. Nutzen des Campher mit Opium. II. 46. der Fomentationen von aromat. Kräutern, Crocus und Capit. Papaver. II. 46. der Herba Hvoscyami. II. 46. der Belladonna, II. 46. des Laudani liquidi Sydenhami. II. 47. Opportunität zur Entsündung wogen gichtischer oder heumatischer Constitution. II. 47. Operationsseit für solche Kranke. U. 50. Praeparationskur II. 52. Ahwendung des Liq. anthartiir. Elleri nach der Operation. II. 52. oder des Spir, sal. ammon. acisat. II. 52. eines Blasenptlasters. II. 53. Gichtische Entzündung mach der Verwundung II. 58-67. Nutzen des Blasenpflasters II. 60. 64. des Liq. anthart. Elleri. II. 60. des Camphers mit Opium und Calomel. II. 63. des Em plastr. Hyoscyami. 11. 63. der Guajaktinktur. 11. 64. des Laudani liquidi Sydenhami. II. 65. einer Salbe aus Mercur. Hahnemanni mit Opium und Campher. II. 66. des Oleum Cajeput. II. 66. des Balsamus Peruvianus. II. 66. aromatischer Kräuterkissen. II. 66. Verwundung mit bedeutender Kontusion. II. 67-69. Journ. XXXII. B. 6. St.

topische oder allgemeine Veranlassung schweren Lei-

dens. II. 69-71.

Augenentzündung, egyptische, Mittheilung der Krankheit durch Berührung der aussließenden Feuchtigkeit. V. 65. Nutzen der allgemeinen Aderlässe. V. 66.

Ausschneiden, Nutzen des Ausschneidens des von einem

tollen Hunde gebissenen Theils.

Azura, eine thibetanische Frucht, III. 56.

#### B.

Babru, die Wurzel der Irie florentine. III. 71.

Baccae Juniperi, mit Hanfsaamen gebraucht, bei großer Dysurie im Typhus. IV. 82.

Bad, warmes, Nutzen desselben in der Hiruwassersucht. III. 33. 38. mit Milch oder Seife. III. 34.

Badma Giser, die Frucht einer Rose. III. 78:

Balega, die Wurzel eines unbekannten Baumes. III. 70. Balsamus Peruvianus, Nutzen desselben änserlich bei gichtischen Augenentzündungen angewandt. II. 66.

Balsamus vitae Hofmanni, Einreibungen davon angewendet bei erschwertem Schlingen. V. 101. sum Waschen

der Glieder im Typhus. IV. 89.

Barura, eine thibetanische, mit einer Kapsel verschene

Frucht. III. 57.

Begiessungen, kalte nach Currie, schon früher angerathen von Bernard Maria de Castragiane. IV. 105. Anwen-

dungen derselben im Typhus. IV. 106-109.

Belladonna, Nutzen derselben im Wechselfieber. VI. 13. bei einer typhosen Augenentzundung. II. 46. im Keichhusten. VI. 25. bei dem Magenkrampf. VI. 24. Anwendung derselben bei erschwertem Schlingen. V. 103. Nutzen derselben in der Amaurose. VI. 32. 33.

Bibilen, die unreisen Amentae einer Species von Pfeffer.

III. 63.

Blasenhämorrhoiden, Nutsen des Kalkwassers und der Uvs

Urai. VI. 18.

Blasenpflaster, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht, III. 33. 38. 45. Nutzen derselben bei drohender Apoplexie im Typhus. IV. 85. Nutzen derselben in der Rose neugebehrener Kinder. I. 62. angewandt in der häutigen Bräune. I. 72. 79. 83. 102. IV. 37. 41. 42. nach Augenoperationen bei Gichtischen. II. 53. 60. 64. Anwendung derselben bei erschwertem Schlingen. V. 104. Nutzen derselben bei Localentzündungen. VI. 11. Blasenstein, Nutzen des Geilnauer Heilquells mit Natres

conicum, um den Procele der Steinerzeugung gans rertilgen. II. 117.

mkrankheit, Beschreibung einer leichten in Glouce-

su Räucherungen mit Quecksilber gebraucht gegen erische Krankheisen bei den Buraeten. III. St. Nutdesselben bei der Lungenschwindsucht. VI. 22. cher, Nutsen desselben bei Ophthalmia syphilitica. 43.

künstliche Erzeugung dess Iben. I. 24-53. Hierangestellte Versuche mit phosphorsaurem Eisen,
Galvanischen Batterie und Kochselz. I. 30-32.
phosphorsaurem Eisen und atzendem Ammonium.
2-33. mit kohlensaurem Ammonium, Eiwei s
phosphorsaurem Eisen. I. 33. Rothung der genMischung. I. 35.36. Erstes Resultat: ein thieriir Stoff scheint bei Bereitung des Blures no hwenI. 38. Zweites Resultat: Eiweis vertritt die Stelle
Ammonium sehr gut. I. 39. Drittes Resulta: auch
haalz ist durchaus dabei nethwendig. I. 4. Einder Temperatur dabei. I. 41. Eigenschalten des
stlichen Blutes. I. 43-46. Theorie. I. 46-51.
uleerungen, vergl. Aderlässe.

brechen, mit Erweichung des Magengrundes ohns

landene frühere Zeichen. V. 21.

sse, Nutzen der Aderlässe und des Nitrum. VI. 18. künstlichen Geschwüre. VI. 18. des Alauns. VI. 18.

el, Anwendung derselben in der Zellgewebsverhär
1. 65. in der häutigen Braune. I. 70. 79. 53. 93.

bei synochischen Entzündungen. II. 41. 42. bei Hirnwassersucht. III. 37.

A, Fertschritte derselben in England. V. 69 - 71.

nittel. Nutsen derselben in der häutigen Bräune. I. 87. IV. 34. 42. 56. wenn indicirt im Typhus. III. 112. Nutsen derselben, um einen aufangenden hus su unterdrücken. IV. 101. in Masern. VI. 15. Scharlach. VI. 16 im Kindbetisieber. VI. 10. beim rops. VI. 19. beim Keichhusten. VI. 25. veinstein, Anwendung desselben in der häutigen

ine. I. 70. 77. 78. 84. 86. 92. 95. 102. 103. IV. 61.

veinsteinsalhe, äußerlich mit Calomel bei der Anmembranacea eingerieben. IV. 44. k, radices Alcannac. III. 69.

H 2

Brownianismus, Verhältniss des Herausgebers gegen denselben. II. 3.

Brüche, Reposition der Schenkel- und Leisten-Brüche.

V. 50.

Brustkrankheiten, Vermehrung derselben durch heiße und

trockne Witterung. V. 56. 57.

Buxbaum, ein Bestandtheil des Blaineschen Mittels gegen Wasserscheu. V. 63.

C

Caffée, Entbehrung desselben ist eine Ureache der jetzi-

gen adynamischen Krankheiten. 111. 103.

Cajeputol, Einreibungen davon mit Opium bei schwerem Schlingen. V. 104. Nutzen desselben bei gichtischen

Augenentzündungen. 11. 66.

Calomel, Nutzen desselben in der Hirnwassersucht. III. 30. 31. 37. 38. 45. angewandt in der häutigen Bräune. IV. 41. 61. auf die Zunge gestreuet. IV. 62. mit Magnesia. IV. 41. mit Sulphur auratum. IV. 42. vortreffliche Wirkung desselben mit Opium im Typhus. IV. 53. mit C cuta bei erschwertem Schlingen angewendet. V. 101. mit Opium und Campher. V. 103. mit Zink. V. 104. 105. Nutzen desselben bei Localentzündungen. VI. 11. Nutzen desselben bei Hydrops. VI. 20. Nutzen desselben bei gurückgetretenen Masern. VI. 15. im Scharlach. VI. 16.

Camphor, Nutzen desselben in der Amaurose. I. 107. VI. 32. 33. 34. verbunden mit Arnica. I. 109. Ungeheure Dosen davon in der Amaurose gegeben. I. 111. Nutzen desselben bei gichtischer Augenentzundung mit Opium. II. 63. mit Mercurius Hahnemanni. II. 66. Nutzen desselben bei Colliquation im Typhus. IV. 90. Anwendung desselben bei erschwertem Schlingen. V. 103. 104. 105. Nutzen desselben in der Gicht. VI. 28.

Cantharidentinctur, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 32. Einreibungen davon bei erschwertem

Schlingen angewender. V. 101.

Capita Papaveris, Anwendung derselben zu Fomentatio-

nen bei typhosen Augenentzundungen. II. 46.

Cascarille, Nutzen derselben im Wechselfieber. VI. 13. Nutzen derselben am Ende des ersten Stadium des Typhus. IV. 72.

Cataracta, Operation der Extraction. VI. 36 - 40.

Centaureumextract, Nutzen desselben im Wechselfieber. VI. 13.

Charuja, ein unbekanntes Salz. III. 89.

Chelidonium, Nutzen desselben im Wechselfieber. VL 13.

VI. 82. bei venerischer Krankheir, VI, 28.

China, angewandt in der Angina membranacea, I. 98. bei einer Amaurose, welche nach einer sebr. interm. tert. entstanden war. L. 110. Nutzen derselben bei der Rose neugebohrener Kinder. I. 61. am Schlus des ersten Stadium im Typhus. IV. 72. im zweiten Stadium des Typhus mit Magnesia oder Salmiak, IV. 79, bei Hydrocele innerlich. V. 119—120. 121. mit Lichen Island, bei Eiteransammlung in der Brusthöhle. V. 37.

China factitia, Nutzen derselben. VI. 12.

Chirurgie, nothwendige Vereinigung der Chirurgie mit der Medicin. II. 87 — 114. Fortschritte derselben in England. V. 48 — 52. Genaues Studium der Anatomie macht den Wundarzt nur verlegen. V. 49.

Chon-lin, die Wurzel einer unbekannten Pflanse. III. 89.

Chorea, geheilt durch Zink. VI. 88 - 91.

Cicuta, Nutzen derselben bei Ophthalmia syphilitica, VI. 41. 43.

Coloquinten, auf die Magengegend gelogt bewirkten Er-

brechen, IV. 48.

Columbo, Nutzen derselben bei eingetretener Diarrhoe im Typhus. IV. 80.

Consensus, Gesetze desselben im Organismus. II, 20,

Cremor tartari. Nutzen desselben bei Entzündungen mit erhöheter Irritabilität. II, 33.

Crocus, Nutzen desselben zu Fomentationen bei typhöser Augenentzündung. Il. 46.

#### D.

Danrok, Purgirnüsse. III. 71.

Darba, die Früchte der Berberisstaude. III. 75.

Diaphoreiische Mittel, gebraucht bei einer besondern all.

gemeinen Entzündung der Haut. IV. 25.

Digitalis, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 30 — 32, 38. Nutzen, die zu große Thätigkeit des Herzens zu mildern. V. 66. beim Hydrothorax. V. 66. 67. wenn nicht indicirt bei Ascites und Anasarca. V. 67. Nutzen in der Lungenschwindsucht. V. 67. Anwendung derselben in der Pleuritis. V, 68. soll die Frequenz des Pulses vermehren. V. 68, 69. Anwendung desselben bei Hydrocele. V. 122. Nutzen desselben bei zurückgetretenen Masern, VI. 15. in dem Hydrops. VI. 20, in der Lungensucht. VI, 22,

Donn-bu-zoi-ral, die Wurzel eine-

Donnroi, eine Verbindung des Arseniks mit Schwefel.
III. 79.

Dechava, die Wursel einer unbekannten Pslanse. III. 77. Dechidanga, Saamen einer unbekannten Pslanse. III. 74. Dechugan, eine Art von faserichten Gyps. III. 75. Dechumza. eine schlechte Art von Rhabarber. III. 74. Dechurura, eine kühlende Frucht in Thiber. III. 58. Dückfurin, die Steine einer besonderen Krebsart. III. 64. Dysenterien, Gebrauch der Gadschah dagegen. III. 62. Dulcamara, Nutsen desselben in der Lungensucht. Vi. 21.

#### Ė.

Eichelcassée, Nutsen desselben in der Atrophie. VI. 23. Nutzen desselben bei Scrophelv. VI. 26.

Eichenrinde, Nutzen derselben bei heftiger Diarrhoe, IV. 83.

Eisen, ein bisher bestrittener Bestandtheil des Blutes. I. 24. Gegenwart desselben in einem sehr oxydirten Zustande. I. 25. Weißes phosphorsaures Eisen. Bereitungsart desselben. I. 29. Rothes phosphorsaures Eisen. Bereitungsart. I. 30. Versuche mit demselben, um Blut hieraus durch Galvanismus künstlich zu bereiten. I. 30 — 32. Versuche in Verbindung mit ätzendem Ammonium. I. 32 — 33. Versuche in Verbindung mit kohlensaurem Ammonium. I. 33 — 37. Röthung der gansen Mischung. I. 35. 36. Nutzen desselben im Wechselfieber. I. 13.

Elsenäther, Nutsen desselben bei Lähmungen, VI. 26. de Rhus. IV. 26. der Arnica. VI. 26. des Phosphor. VI. 26.

Eiteransammlung, außerordentliche in der Brusthöhle. V. 31 — 43. Symptome. V. 32. 33. Operation des Eupyems. V. 35. 38. Nutzen der China mit Spir. nittaether. V. 36. des Lich, Islandici. V. 37. 38. der Mythe. V. 38.

Elixir pectorale regis Daniae, angewandt in der häutige Bräune. I. 71. 83. IV. 37.

Elixir Vitrioli Mynsichti, Nutsen desselben bei einem an fangenden Typhus. IV. 101.

Emplastrum de Galbano crocato, bei erschwertem Schlifgen angewendet. V. 103.

Emplastrum Hyoscyami, Nutsen desselben bei Augenemzundungen gichtischer Personen. II. 63.

Antzundungen, der Augen, Regeln bei den Behandlung

im allgemeinen. IL 31 - 36. Anwendung des Opium. 11. 32. 33. kühlender Mittel, und Blutausleerungen. II.

Enizundungen, locale, Nutsen des Nitrum, der Antimonialmittel und des Blasenpslasters. VI. 11. des Calomel mit Opium. VI. 11. der Emulsionen mit Hyoscyamus. VI. 11.

Epilepsie, Nutzen des Palvis antiepilepticus. VI. 24. glücklich geheilte Epileps e durch Trepanation. VI. 25. 46-72. Ursache der Krankheit. VI. 47. Fruchtlos augewandte Mercurialia. VI. 55. Nutzen gelinde abführender Salze. VI. 71.

Erkältung, üble Folgen derselben. II. 53.

Essera, periodische. VI. 18.

Estiglavements, Anwendung derselben in der häutigen Bräune zur Verhütung der Salivation. I. 78. 80. 88.

Extract. Graminis, mit Kali aceticum angewendet bei er-

schwertem Schliugen. V. 101.

Extract. Taraxaci, mit Extr. Bardanae und Aqua Laurocerasi angewendet bei erschwertem Schlingen. V. 102.

Fenchelwasser, Nutzen desselben bei Erweichung des Magengrundes. V. 29.

Fieber, acute, Uebersi ht der im Poliklin. Institute zu Berlin behandelten. VI. 9. 10. Sitz und Natur derselben. V. 91. 92. Nutsen der Gestation. V. 92. 94.

Flechten, Beschreibung eines sehr wirksamen Mittels da-

gegen. III. 123 — 124.

Fluxus coeliacus, Folge der supprimirten Menstrustion. VI. 19. Heilung durch Injectionen von Kalkwasser und Opium. VI. 19.

# G.

Gadschah, eine aromatische Wursel. III. 61. gebraucht in Dysenterien. III. 62.

Gagula, die Saamenkapseln einer unbekannten Pflanze. III. 65.

Gah, der getrocknete Wurselknollen des Ingwer. III. 60. Galvanismus, verwandelt Kochsals in Natrum. I. 26. Erseugung eines künstlichen Blutes, wenn phosphorsaures Eisen, Eiweis und Ammonium der Einwirkung desselben ausgeseist wird. Versuche hierüber. I. 28-45. Theorie hierüber. I. 46 — 52. Beschreibung eines Theilungs-Conductors für den medicinischen Gebrauch, III. 124 - 126.

Gebärmuuer, Putrescenz derselben. V. 25.

Gebust, Grund der schweren Geburt. I. 114. Rathschläge zur Beförderung einer leichten Geburt. I. 116 — 119.
Geilnauer Heilquell, Wirksamkeit desselben. II. 115 — 120.
zum Getränk für Kranke nach schweren Operationen.
II. 116. bei Magensäure. II. 116. bei Steinbeschwer-

den. II. 117.

Gelbes Pieber, vergl. Typhus icteroides. Gelenke, Krankheiten derselben. V. 51.

Geschwüre, künstliche, Nutzen derselben in der Lungensucht. VI. 22. bei Blutslüssen. VI. 18.

Gestation, Nutzen derselben. V. 92 - 94.

Gicht, Nutzen der Sabina. VI. 28. des Camphers. VI. 28. des Kalkwassers. VI. 28. des Liquor Beguini. VI. 28. Giuan, eine Art Pillen von unbekannter Zusammensetzung. III. 88.

Glaubersalz mit Valeriana - Infusum sehr passend in dem

ersren Stadium des Typhus. IV. 70.

Guajac, gegeben in der Gicht. II. 52. heilsame Wirkung desselben bei einem heitigen, gichtischen Schmers in den Fulssohlen, IV. 95. bei Hautkrankheiten. V1. 18.

Guajaktinktur, flüchtige, Nutzen derselben bei gichtischer

Augenentzündung. 11. 64.

Gugul, ein unbekanntes Gummibars. III. 84.

Gummi ammoniacum, Anwendung desselben in der häutigen Bräune. I. 76.

Gurgum, getrocknete Staubfäden und Blumenkelche einer unbekannten Psianze. III, 68.

# H,

Hand, die künstliche von Baillis versertigte. II. 120 -

Haut, Geschichte einer eigenen allgemeinen Entzündung derselben. 1V. 21 — 34. Erscheinungen der Krankheit. IV. 24. Gebrauch von gelinden diapheretischen Mitteln. IV. 25. Heftige Schweise. IV. 26. Bildung trockner Schuppen und Krusten auf der Haut. IV. 27. Abfallen der Haare und Speichelflus. 1V. 28. Sehr übelriechende Ausdünstung des Kranken, IV. 29. Anwendung des Antimonium mit Chinadecoct. IV. 29. Verschlimmerung nach Queckeilber, IV. 29. Nutzen der antiscorbutischen Mittel. IV. 29. 30. Erscheinungen des Genesungsprocesses. IV. 30 — 34. Häntung, IV. 31. Abgang von atra bilis, IV, 31.

Hebamme, Nothwendigkeit derselben. I. 117.

Hebammencasechismus, chinesischer. I. 113 — 120.

Hedyserum gyrens. Bewegungen desselben. II. 43.

Herz, Nutsen der Digitalis um die zu große Thätigkeit des Hersens zu mildern. V. 66. Erweiterung desselben.

VI. 91—95. Bemerkungen hierüber. VI. 95. 96.

Hirnwassersucht, vergl. Hydrocephalus.

Hunde, Quarantaine derselben, ein Mittel die Hundswuth ganz auszurotten, V. 62.

Hundswuth, vergl. Hygrophobie.

Hydrocele, Heilung einer solchen ohne Operation. V. 113, — 125. Vorhergegangene Ursachen. V. 115. Nutzen der China und des Unguent. cinereum. V. 119. 120. 122. der Tinctura Martis Ludovici. V. 121. 122. der Digitalis. V. 122.

Hydrocephalus, Ursaclien, warum er jetzt häufiger vorkommt als sonst. III. 3. Hauptformen desselben. III. 4. Symptome desselben. III. 6. Geschwulst des rechten Hypochondrium. Iil. 8. Erbrechen, III. 10. verbunden mit Intestinalfieber. III. 11. Verschiedene Stadia der Krankheit. III. 13 - 17. Nach dem Tode gefundene Wasseranhäusungen im Gehirne IIL 13. Die nächste Granche der Krankheit, IU. 19. Prognose. III. 26 - 28. Heilanzeigen. III. 25. Nutzen der Blutausleerung. IU. 29. 37. der Blasenpstaster. III. 33. 38. 45. der warmen Bader. III. 33. 39. von Milch oder mu Seife. III. 34. des Moschos. III. 34. 38. 45. Baldrian. III. 34. 45. Extract. Hyoscyam. III. 34. der kaken Umschläge. III. 29. reizender Kiyutire und Abführungen. III. 30. des Calomel. III. 30. 31. 37. 45. der Digitalis. III. 30 - 32. 39. des Meerswichelhanig, III. 32. der Arnicablumen, III. 32, 33. Cantheridentinktur. III. 32, des Zinkkalkes, III. 37. 45. der Asa soetida, III. 34. 45. Nachtheite des Opiom. III. 34. Krankengeschichten. III. 35-49. Leichenöffannzen. III. 40-43. 46-43. Hydrops, Nuixen des Erechmitei. VI. 19. des Levistieum. VL 20. der Tinctura Scillae kalına. VL 20. der Tinctur, diaretic. Ph. P. VI. 20, des Calomel and der Digitalis. VI. 20.

Brdrothorax, Nutzen der Digitalia. V. 68. 67.

Hygrophobie, käulig in London. V. 60. Nutren des Ausschneidens des genissenen Theile. V. 61. Plan sie durch Quarantaine gans zu vertigen. V. 62. Anwendung des Opinm mit Kul. V. 62. der Ceine ambralis V. 62. Blaines Mittel. V. 65.

Hyoscyamus. Nutsen desselben bei einer typhosen Augenentzündung. II. 46. bei der Hirnwasseraucht. III. 34. gegeben bei Lokalaffection der Brust im Typhus. IV. 81. bei Lokalentzündungen. VI. 11.

Hyoscyamusöl mit Campher bei hestiger Dysurie im Ty-

phus. IV. 82.

#### I,

Jalappa, Nutsen derselben in der Krätze. VI. 17.

Jennersfest, geseiert zu Berlin. V. 125, 127.

Ingwer, medizinischer Gebrauch desselben bei den asiatischen Nationen. III., 60. 61.

Ipecacuanha, in kleinen Gaben angewendet bei erschwertem Schlingen. V. 107. Nutzen derselben bei Angina membranacea. IV. 37.

Iris, Mangel derselben bei einer Verdunkelung der Horn-

haut V1. 45.

#### K.

Kalkwasser., Nutzen desselben bei Blasenhämorrhoiden. VI. 18. der Injectionen hiervon mit Opium bei Lienterie. VI. 19. in der Gicht. VI. 28.

Kali carbonicum, ein Bestandtheil der Solutio Arsenica-

lis. I. 125.

Kali causticum, Bäder hieraus bei erschwertem Schlingen. V. 105.

Kalmoschochu, Saamenkörner einer unbekannten Psanze. III. 92.

Kampfersalbe, Einreibung derselben in der häutigen Brau-

пе. І. 78. 90.

Keichhusten, Nutzen der Brechmittel. VI. 25. der Senega. VI. 25. der Belladonne. VI. 25. der China und des Lichen Island. VI. 25.

Keimen, der Pflanzen, Process desselben. V. 56.

Keratonyxis, ungjücklicher Versuch mit dieser Operation an einem Kranken. II. 57.

Kindbettfieber, Nutsen der Aderlässe. W. 10. der Brechmittel. VI. 10. des Schröpfens. VI. 11.

Kirschlorbeerwasser, angewendet mit Extr. Taraxaci bei

erschwertem Schlingen. V. 102.

Klystire, von Bouillon, Rheinwein und Arnica im Typhus. IV. 90. Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 30.

Tnachenbrüche, Behandlung derselben. V. 51.
sehselz, wird durch den Galvanismus in Natron ver

wandelt. I. 28. Erster Versuch hierüber. I. 25. Zweiter Versuch. I. 28. Dritter Versuch. I. 30. Auch in Gegenwart von Eisen wird dennoch Natrum ausgeschieden. I. 31. Vierter Versuch. I. 31. Fünfter Versuch, I. 31.

Krütze, Nutzen der weisen Mercurialesihe. VI. 17. 10.6 Aethiope. VI. 17. der Jallappe und des Calumele VI. 17 des Tabackedecoct mit Sublimat. VI. 17. des hehmes

fels VI. 17.

Kräutersäfte, frisch ausgepreiste, Nutzen dereelben in des

Lungenaucht, VI. 22.

Krankenhaus, für Typhuskranke, Nothwendigkeit eines solchen. III. 110-

Krankheit, mate ielle Ureache derselben. 1. 12. 14. 15.

nächste Ursache derselben II. 18.

Krankkeitsform, Bestimmung des Grundes und Andeutung des Werthes derselben, IV. 109 — 127, Verhaltnise des Organismus zu der Aussenwelt überhaupt. IV.
112. Jede verschiedene Krankheitssorm ist die Abweichung der Lebenserscheinungen von der qualitativen
Erregbarkeit. IV. 113. Vier Hauptsormen der Krankheit. IV. 114. I) Fieber. a) Typhus esthenique und
sthenique, IV. 117. b) Synochus, IV. 118. c) Febris
gastrica, IV. 119. Bemerkungen über Fieber überhaupt.
IV. 119.—122. II) Fiebersreie Krankheitssorm, A) Krankheiten der Systeme, a) des sensiblen, b) des irritabeln
und reproductiven. IV. 122. B) Krankheiten der Otgane. IV. 123.

Krankheitsmaterie, Existens derselben. II. 20.

### L.

Lagur Schusche, Saamen einer unbekannten Pflanze. III. 89. Lähmungen, Nutzen des Eisenäthers. ¡VI. 26. des Phosphors. VI. 26. 72. 75.

phors. VI. 26. 72. 75. Laudanum liquidum Sydenhamt, Nutsen desse ben bei typhösen Augenentzundungen. II. 47. bei gichtischen,

II. 65.

Leben, Grundcharaktere desselben. II. 9-11. 17.

Lebenskrast, Aeusserungen derselben im organischen Körper. II. 17 - 23.

Leber, ein Vorbereitungsorgen für die Lungen. II. 83.

Lentins Saft, in der häutigen Bräune. IV. 42.

Lepra squammosa, vergl. Haut.

Levisiteum, Nutsen desselben in dem Hydrops., VI. 20. Lichen Islandicus, gegeben bei Localassection der Brust im Typhus. IV. 81. Nutsen desselben mit China bei Husten und vielem Auswurf im Typhus. IV. 91. mit China bei Eiteransammlung in der Brusthöhle. V. 37. in der Lungensucht. VI. 21.

Lidri, die Wurzel einer unbekannten Psanze. III. 64. Lienterie, eine durch Wurmmittel, Roborantia und

Opium geheilte. VI. 19.

Liquor antarthriticus Elleri, Anwendung derselben bei Gichtischen nach Augenoperationen. II. 52. 60. Zusam-

mensetzung desselben. 11. 61.

Liquor Beguini, Nutzen desselben in der Gicht, VI. 23.

Liquor Cornu Cervi succinatus, Anwendung desselben bei synochischer Entsündung mit allgemeinem synochischen Zustande. II. 40. in Verbindung mit Liq. antarthrit. Elleri bei Gichtischen nach Augenoperationen II. 61.

Lischi, die Keiche der Eugenia Caryophyllata. III. 89. Loderasche, mit Speichel vermischt, ein wirksames Mittel

gegen Flechten. III. 123.

Lungenprobe, lieweiskrass derselben. IV. 3 — 20 Untersinken der Lungen im Wasser beweiset nicht, dass das Kind nach der Geburt nicht gelebt habe, IV. 5. Krankengeschichten. IV. 11—14. 17—19. Lehtreiche Ob-

duction. IV. 14-17. 19-21.

Lungenschwindsucht, Nutzen der Digitalia im ersten Sudium. V. 67. Nutzen des Lichen Islandicus. VI. 21. der Dulcamara. VI. 21. des Oleum Asphalti, VI, 21. der Digitalis. VI. 22. der frisch ausgepressten Kräutersäfte. VI. 22. der künstlichen Geschwüre, VI. 22. geheilt durch Phellandrium. VI, 85—68.

## M.

Magen, die Erweichung des Grundes desselben nach dem Tode. V. 3-31. Chemische Einwirkung des Magensaftes nach Hunter, V. 4. 5. In allen Fällen war eine Krankheit vorausgegangen. V. 8. meist blos bei Kindern mit Erbrechen, Fieber und Diarrhoe. V. 9 — 12. Zimmiwasser mit Liq. m, Holm. stillte am besten Erbrechen. V. 10. Obduction, eine milsfarbige Stelle an der grosen Curvatur des Magens. V. 12 - 17. Auch das Int. Ileon fand man etwas entzündet. V. 16. ben Destructionen ohne vorhergegangene Erscheinungen welche auf Leiden des Magens schließen ließen, V. 17. Nach einer acuten Gehirnwassersucht. V. 19. Nach einer sehr heftigen Pleuropneumonie, V. 20. nach hef. tigem Bluterbrechen. V. 21. Erweichung des Magen. grundes desselben. Lähmung der demselben begleiten

den Nerven ist Ursache davon, V. 26. Unheilbarkeit dieser Krankheit. V. 27. Ohne Wirkung waren Opium. V. 27. Moschus. V. 27. Zinkblumen. V. 27. Nutzen der Tinctura Rhei. V. 29. des Oleum tartari. V. 29. des Fenchelwassers. V. 29.

Magenkrampf. Nutzen des Bismuths, VI. 24. des Aconits mit Guajac, VI. 24. der Belladouna mit Aqua Lau-

ro-Cerasi. VI. 24.

Magensäure, Nutzen des Geilnauer Heilquells. II. 116. Magnesia muriatica, zuweilen indicirt im Aufange des Typhus. III. 111.

Magnetismus, thierischer, glückliche Anwendung desselben

im Nervenfieber. III. 102. 103.

Mandeln, Nutzen dersolben im Wechselfieber. VI. 13.

Manu, die Wurzel einer Art Inula. 111. 65.

Masern, glückliche Behandlung derselben im Allgemeinen. VI. 14. Nutzen der Brechmittel. VI. 14. des Moschus, Zink, Calomel, Digitalis und Opum. VI. 15.

Masilx. Nutsen der Räucherungen hiervon bei gichtischen

Beschwerden. IV. 95.

Medicin, Zustand der teutschen bei Erscheinung des Brownschen Systems. Il. 6 — 8. Inconsequens und Ideharmonie in den verschiedenen Theilen desselben. Il. 11. Nothwendige Vereinigung der Medicin mit der Chirurgie in ihrer Erlernung und Ausübung. Il. 87 — 114. Unzertrennlichkeit beider. II. 99—102. daß sich praktische Fertigkeit in der Chirurgie sehr gut mit den Geschäften eines praktischen Arstes vereinigen läßt. II. 102. historische Skizse der Fortschritte der Medicin in England. V. 43 — 96.

Medicinaleinrichtungen in der englischen Marine, Vor-

trefflichkeit derselben. V. 94 - 96.

Membranen, Unverdaulichkeit derselben. V. 24.

Merkur, wie wirkt er in der Angina membranaces. IV. 46 — 49. das pathologische Product wird von demselben aufgelöst. IV. 46. dadurch, dass die Haut von det Luströhre losgeweicht werde. IV. 51. warum es vorzüglich in der Angina membr. indicirt ist. IV. 52. nach Blutausleerungen. IV. 58. wenn die Krankheit keinen gangraeneschenden Karakter angenommen hat. IV. 63. man höre mit demselben auf nach Lösung der Pseudomembran. IV. 63. verbinde ihn mit passenden Mitteln. IV. 63. nicht mit Neutralsalzen. IV. 65. wirkt beim Croup oft selbst, wenn er auch Salivation erregt. IV. 49. äußere Anwendung desselben in der häutigen Braune. IV. 43. der VVerlhoftschen Krätssalbe. IV. 43.

der Cirilloschen Salbe. IV. 44. Nutzen desselben bei Hydrocele. V. 119. 120. Nachtheilige Wirkung in der Lepra squamosa. IV. 29. Medicinischer Gebrauch desselben bei den Buraeten. III. 80 — 84. angewendst als Räucherungen. III. 81.

Mercurialsa/be, weise. Nutzen derselben bei Hautkrank-

heiten, VI. 18. gegen die Krätze. VI. 17.

Mercurtaleinreibungen, Nutsen derselben bei venerischen Krankheiten. VI. 28.

Mercurius dulcis, vergl. Calomel.

Mercurius Hahnomanni, Nutsen desselben in Salbenform mit Opium bei gichtischen Augenentzündungen. II. 66. Metastasen, Darstellung der Erscheinungen und des Grundes derselben. II. 71 — 87. Erzählung einer Krankengeschichte. II. 71 — 76. Hieraus gezogene Resultate. II. 75 — 87. Ausgleichen der Differens zwischen dem Darmkanal und der Haut. II. 77. die Metastasen sind Ausdruck des eigenen Heilungsactes des Organismus. II. 80. die Metastasen seigen eich vorzüglich in dem Organe, was das schon primär-metastatisch differensitte zu ergänzen vermag. II. 80.

Mitch, heilsame Wirkung derselben im Typhus. IV. 85. 86. Milzbrandcontagium, Mitcheilung desselben von Thieten auf den menschlichen Körper. I. 120 — 125. Anschwellungen des afficirten Theils und der Achseldrüsen mit heftigen Fieberbewegungen. I. 121. 123. Brandblasen, profuse Schweiße, die äußerste Schwäche. I. 122. 123. 124. Erscheinen des Milzbrandes auf Guadeloupe unter den dortigen Negern. I. 122. Art der Uebertragung

dieses Contagiums. I. 123,

Molken, von Pomeransen mit Rheinwein im Typhus. IV.

Moschus, Nutzen desselben in der häutigen Eräune. I. 92. 97. verbunden mit Calomel. I. 93. 94. 96. mit Senega. I. 104. in der Hiruwassersucht. III. 34. 38. 45. gegeben mit China im Typhus. IV. 83. Nutzen desselben mit Valeriana, Campher und Serpentaria bei Colliquation im Typhus. IV. 90. Nutzen desselben bei zurückgetretenen Masern. VI. 15. Unwirksamkeit desselben bei Erweichung des Magengrundes. V. 27.

Myrrhe, Nutsen derselben bei Brustbeschwerden, V. 38.

N.

Naga Giser, die Frucht einer unbekannten Pflanse. III.

Nahrung, siebsehntägige Ausdauer des Lebens mehrerer Menschen ohne Nahrung auf dem Meere. III. 116-119.

Natron, ein Beständtheil des Blutes. I. 25. erhält das in dem Blute befindliche Eisen in einem sehr oxydirten Zustande. I. 25. wird aus Kochsalz durch den Galvanismus erzeugt. I. 26.

Natron carbonicum, Nutzen desselben bei Steinbeschwerden. II. 117.

Nervensieber, bösartiges, welches im Winter 1809-1810 epidemisch in Weimar grassirte. III. 93 - 45. IV. 66 - 109. vorhandene Disposition zu dieser Krankheit. III. 98 - 104. Schrecken des Krieges. III. 100. Feuchte Witterung. III. 101. Erkältungen, III. 105. Mora-etige Dünste. III. 106. Geschichte des Anfanges dieser Epidemie. III. 106 - 110. Beschreibung der Krankheit selbet. III. 110. vorhergehender Zustand von Kränklichkeit. III. 110. Drastische Purgirmittel schadeten sehr. III. 110. Indication su Brechmitteln. III. 111. 112. oder sur Magnesia muriatica. IIL 111. Nutsen der Valeriana mit Salmiak oder Spiritus Minderegi. III. 112. Beschreibung des ersten Stadium der Krankheit. III. 113 - 115. die sonderbarsten Krämpse. IV. 66. Synochischer Karakter dieses Stadiums. IV. 67. daher Opium contraindicirt. IV. 68. Nutsen des acidum tartari mit Valeriana, des Ol. Ricini, IV. 69. 85. Glaubersalz mit Valeriana. IV. 70. Nutzen der säuerlichen Getränke. IV. 70. der Cascarille oder China am Ende des ersten Stadium, IV. 72. Eintritt des sweiten Stadium. IV. 74. Affection des Sensorium und Diarrhoea aquosa. IV. 77. Nutsen der China. IV. 79. der Valeriana. IV. 79. des Calamus aromatic., doch nur in Verbindung mit Magnesia, Salmiak. IV. 79. der Columbo und Arnica, wenn Diarrhoe eintrat. IV. 80. des Opium, Alauns, der China, adetringirender Umschläge, der terra Japonica, bei stärkerer Diarrhoe. IV. 86. der Serpestaria, des Lich. Islandici, Hyoscyamus, der Arnica, wenn die Brust mehr afficirt war. IV. 81. der Einreibungen von Ol. Hyoscyami camphorst, bei starker Dysurie, der Wachholderberren mit Hanfsaamen. IV, 82, oder des Ol. Juniperi mit Spiritus nitr. aeth. IV. 82, bei Kopfaffection der Senfpflaster, des Waschen mit aromatischem Spiritus. IV. 82. des Phosphor, des Moschus mit China. IV. 83-84. bei drohender Apoplexie der Blase--- IV. 85. heileame

Wirkung der Milch. IV. 85. 86. Beschreibung des dritten Stadiums der Putrescenz, IV. 86 - 88. quativen Blutslüssen Nutzen des Alauns. IV. 86. Tinct, Chin. Whytt. mit Aeth. Vitriol. IV. 89. Einreibungen von Balsam. Vit. Hofmann. IV. 89. Valeriana mit Moschus und Serpentaria. IV. 90. Klystire aus Bouillon, Arnica und Rheinwein, IV. 90. wenn die kolliquativen Zusälle nachließen, der Pometanzenmolken mit Rheinwein. IV. 91. der China mit Lichen Islandicus bei fortdaurendem Husten, IV. gr. oder der Arnica und des Extr. Card. Benedict. IV. 91. Verstandesverwirrung blieb selten zurück. IV. 93. Uebergang in Wechselsieber. IV. 94. Uebergang in einen sehr hestigen Schmerz in den Fulssohlen. IV. 94. Heilung desselben durch Räucherungen von Mastix und Storax, und Guajak innerlich. IV. 95. Aufgelegene brandige Stellen sicherten gegen Recidive. IV. 95. gute Wirkung einer Wachssalbe mit Campher, IV, 95. Krisen. IV. 96. Aufang, Höhe und Abnahme der Epidemie. IV. 99. Besondere Affection des Halses. IV. 100. sicheres Mittel, einen anfangenden Typhus zu unterdrücken. IV. tot. Nutzen des Elix. vitr. Myns. IV. 101. Anwendung der Curtieschen Begielsungen. IV. 103 - 108. glückliche Anwendung des thierischen Magnetismus. Ill. 102. 103. Tod nach dem ein und swanzigsten Tage. IV. 78. tödliche Zeichen desselben. IV. 75. eine hellrothe Zunge. 1V. 75. ein unbestimmtes langsames Greifen nach etwas. 1V. 76. Nutzen des Opium und der Schweselsäure. VI. 20. des Calomel mit Opium, IV. 53.

Nervenübel, Ursachen der häufigen Frequens derselben. V. 58. 59.

Nin schoscha, die Frucht eines unbekannten Baumes. III. 89-

Nischin, die Wurzel einer Art von Menyanthes. III. 76.

Nürum, Nutzen desselben bei Localentzündungen. VI. 11. bei Blutslüssen. VI. 18.

Nultschu, argentum vivum. III. 80. medicinische Anwendung desselben bei den Buraeten. III. 80.

O.

Oleum tartari, Nutzen desselben bei Erweichung des Magengrundes. V. 29. halmie, Mehrsahl der scrophulösen. VI. 30.

syphilitische. VI. 40. Nutsen des Sublimate.

41. 42. des Opium. VI. 41. des Extract. Cicut. 41. 43. des rothen Präecipitats. V. 41. 43. des Bleikers. VI. 43. des Zinkvitriols

ralmia thraumatica, vergl. Augen.

n, gegeben nach Augenoperationen. II. 32. 45. veriden mit Campher. II. 46. bei gichtischer Augensündung. 11. 63. Nachtheile desselben in der Hirnmersucht. III. 34. wenn contraindicirt im Typhus. 68. angewendet bei starker Diarrhoe im Typhus mit ina. IV. 80. Unwirksamkeit bei Erweichung des gengrundes. V. 27. Nutsen desselben mit Schwefel-re im Typhus. VI. 20. in der Lienterie. Vl. 19. Ophthalmia syphilitics. VI. 41. mit Kali gegeben der Wasserscheu. V. 62.

P.

ilegie, geheilt durch Speichelflus. IV. 51. higus-neonatorum, eine häufig vorkommende Ksank. i. I. 68,

undeium, Nutzen desselben in der Lungensucht. VI.

hor, angewandt im Typhus. IV. 83 — 84. Nutsen selben bei Lähmungen. VL 26. 72. 75. beim Wechleber VI. 80—85.

album, Tiactura Piperis albi gebraucht in astheni-

m Krankheiten. III. 63.

ten, Einstule dersetben auf den Organismus und die wickelung von Krankheiten. III. 99, 100.

ets, Anwendung derselben in der Pieuritis. V. 68. pneumonie, mit einer Erweichung des Magengrunohne Zeichen beim Leben. V. 20.

inisches Institut zu Berlin, erster Jahresbericht, VI.

iuat, rother, Nutsen desselben bei Ophthalmia sy-Stica. VI. 41. 43.

anticleptione, Nutsan deselben in der Epilepeie.

24, Zusammenserzung desselben. VI. 24.

mittel, vergl. Abführungem

Q.

silber, vergl. Merkur.

R.

erungen, salzaure, Praeservativmittel gegen des gelbe er. V. 91.

1. XXXII. B. 6, 8!.

Raute, die Blätter davon ein Bestandttheil des Blaineschen Mittels gegen die Wasserscheu, V. 63.

Rhabarbertinktur, Nutsen derselben bei einer chronischen

Erweichung des Magenmundes. V. 29.

Rheinwein, Klystire hiervon im Typhus. IV. 90. mit Pomerarsenmolken im Typhus. IV. 91.

Rhus Toxicodendron, Nutsen desselben bei Lähmungen.

VI. 26. bei der Amaurose. VI. 32. 34. 35.

Ricinusöl, Nutsen desselben in dem synochischen Stadium des Typhus. IV. 69. 85. gebraucht gegen Würmer. I. 97. Rose, neugebohrner Kinder, Verwechselung mit Zellgewebsverhärtung. I. 53 — 59. Nutsen der China. I. 61. des Vin. antim. Huxh. I. 62. der Abführungsmittel. I. 62. der Blasenpflaster. I. 62.

Ruda, die Wursel einer unbekannten Wursel. III. 85.

S.

Sabina, Nutzen derselben bei der Gicht. VI. 28. Scharlack, Nutzen der Brechmittel. VI. 16. des Galomel. VI. 16.

Schaza, der Salmiak der Buraeten. III. 85. mit erdigen Theilen meist blos vermischt. III. 86.

Schielen, geheilt durch Vesicatoria. VI. 44.

Sehinenza, eine Art von Kochsals. III. 90.

Schingunn, das Gummi der ferula Asa foetida. III. 84.

Schinza, eine aromatisch riechende Rinde. III. 59.

Schlingen, verhindertes durch Desorganisation in der Speiseröhre, V. 96 — 113. Diagnose V. 97. Krankengeschichte. V. 98. Rheumatismus Ursache desselben. V. Anwendung der Tinctura Antimonii saponaces. V. 100. des Calomel mit Cicuta. V. 101. mit Opium und Campher. V. 103. mit Zinkkalk. V. 104. reisender Einreibungen von Tinct. Cantharidum, Bals. vitae und Ol. Cajeput. V. 101. des Extract. Graminis mit Kali aceticum. V. 101. des Extr. Taraxaci und Bardanae mit Aqua Laurocerasi. V. 102. der Belladonna, V. 102. des Campher mit Liq. ammon. acetic. V. 103. des Extr. Aconiti. V. 103. der Senega. V. 103. der Tinctura Moschi artificialis. V. 103. des Emplastr. de Galbano crocato. V. 103. der Essentia Asae fortidae mit Opium. V. 104. der Einreibungen von Oleum Cajeput. V. 104. der Blasenpslaster. V. 104. der Bader aus Kali causticum. V. 104. der Ipecacuanha in kleigen Gaben. V. 107. der Valeriana, V. 108. Obduction. V. 100 - 113.

Schmerz, heftiger in den Fulssohlen, die Folgekrankheit eines Typhus, geheilt durch Räucherungen von Mastix und Storak und Guajak innerlich. IV. 95.

Schröpfen, Nutzen desselben im Kindbettsieber. VI. 11.

Schwäche, falscher Begriff der directen und indirecten. II. 19.

Schwarzer Staar, vergl. Amaurose.

Schwefel, Nutsen desselben in der Krätse. VI. 17. Schwefelsäure, Nutsen derselben im Typhus. VI. 10.

Scropkeln, Nutsen des Aethiops, VI. 26. des Eichelkaffée. VI. 26. verschiedene Formen dieser Krankheit, VI. 27.

Sema, Saamen des Hedysarum caput Galli. III. 75.

Semen Cinae, gebraucht gegen Würmer. I. 97.

Senega, angewandt in der häutigen Bräune. I. 79. 90. Decoct, angewandt in der häutigen Bräune. IV. 41. 61. 62. mit Calomel. I. 96. mit Moschus. I. 104. Anwendung derselben bei erschwertem Schlingen. V. 103. Nutzen derselben beim Keichhusten. VI. 25.

Senega-Sast von Lentin, angewandt in der häutigen Bräune. I. 71. 76. 83. 95.

Serpentaria, su reisend oft im zweiten Stadium des Typhus. IV. 79.

Sietschi Medok, der Saame einer Art von Momordica, III. 79.

Sinapismen, angewandt bei Kopfaffectionen im Typhus. 1V. 82.

Sott, rubia tinctorum. III. 70.

Speichelflus, spät eintretender nach Mercurius dulcie. I. 99. sehr schnell entstandener durch Mercurialräucherungen. IV. 48. stört nicht immer die wohlthätige Wirkung des Merkurs in der häutigen Bräune. IV. 49. 50. heilsame Wirkung der Salivation bei Paraplegie. IV. 51. bei Asthma. IV. 51.

Speiseröhre, Desorganisationen derselben, vergl. Schlingen. Spiritus Angelicae compositus, ein Bestandtheil der solu-

tio arsenicalis. I. 125.

Spiritus salis ammoniaci anisatus, Anwendung desselben bei Gichtischen nach Augenoperationen. II. 52.

Squilla, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 32. Stärkmehl, Klystire davon bei Diarrhoe im Typhus mit Opium. IV. 80.

Staphylom, glückliche Operation desselben. VI. 44.

Storax, Nutzen der Räucherungen hiervon bei gichtischen Beschwerden, IV .95.

I 2

. . . . . . .

Seralitemus, vergl. Schielen.

Sublimat, äußerlich angewendet in der Krätze. VI. 17. Nu zen desselben bei syphilitischer Ophthalmie, VI. 41. Submill, die gereiften Kapseln einer bananenartigen Pflan-

ze. III. 62.

Sulphur auratum antimonil, gebraucht in der häutigen Bräune. 1. 104. IV. 41. 42.

Sun-burco, die Frucht der Granatbäume. III, 79.

#### T.

Tabacksdecoct, Nutsen desselben in der Krätze. VI. 17. Talgadorschi, der Saamen der Robinia Chamalagu. III.

Tangu Aru, eine unbekannte Frucht, III. gr.

Tangu Baru, eine unbekannte Steinfrucht. III. 91.

- Tangu schuru, eine unbekannte Frucht. III. 92.

Tariarus solubilis, Anwendung desselben mit Castoreum bei synochischer Enizündung mit allgemeinem synochischen Zus: ande. II. 38.

Terpentinöl, Nutzen desselben beim Decubitus. VI. 77. Terra Japonica, bei heftiger Diarrhoe im Typhus. IV. 80. Tinctura antimonii saponacea, Anwendung derselben bei verhindertem Schlingen. V. 100.

Tinct. Chinae Whyttii, Nutsen derselben im Typhus im

Stadium der Colliquation. IV. 89.

Tinctura diuretica, Nutsen derselben in dem Hydrops. VI. 20.

Tinctura Martis Ludovici, Nutzen derselben bei Hydrocele. V. 121. 122.

Tinctura Moschi artificialis, angewendet bei echwerem Schlingen. V. 103.

Tinctura Scillae kalina, Nutzen derselben in dem Hy

drops. VI. 20.

Trepanation, heilt glücklich eine Epilepsie. VI. 46 — 72, Tschun-chan, die Blätter von Mespilus Japonica. III. 74. Typhus icteroides, verschiedene Namen desselben. V. 77. Verbreitung desselben. V. 77. Ursachen überhaupt V. 92. Nutzen der salzsauern Räucherungen. V. 90. 91, Ursachen der Tödtlichkeit der Krankheit. V. 78. Schädliche in der Luft verbreitete Dünste. V. 78. — Bösartige Miasmen der Fäulais durch die Hitze erzeugt, sind die Ursache. V. 78. Beschreibung von Neu-York, als Beweis hiervon. V. 80. 81. Nicht Verbreitung des Fiebers durch Contagium. V. 82—84. Möglichkeit der Ansteckung dargethan von Blanc. V. 85—88.

#### U.

Ulan Sandan, rothes Sandelholz. III. 67.

Umschlüge, kalte, Nutzen derselben in der Hirnwassersucht. III. 30.

Unguentum, Neapolitanum, Anwendung desselbeh in der häutigen Bräune. I. 93. mit Ung. alb. camphoratum angewandt IV. 39. 42. 43. 44. 61. 62.

Urinincontinenz, durch Würmer veranlaset, und durch

Wurmmittel geheilt. VI. 19.

Ussu, die Saamen des Coriandrum sativum. III. 76. Urbull, die Frucht einer Art von Hibiscus. III. 72. Uva Ursi, Nutzen derselben bei Blasenhämorrhoiden, VI. 18.

#### V.

Vaccination, allgemeine Hautentzündung nach derselben. III. 120-123. Fortschritte derselben in England. V. 70. — 76. Methoden, das Gift gut aufzubewahren. V. 71 — 74. Das Gift darf nicht trübe seyn. V. 73. Fortschritte der Vaccination in Madras. V. 74. Fortschritte derselben im Preußeischen Staate. V. 126. im Königl. Poliklin. Institute zu Berlin. VI. 29.

Valeriana gebraucht gegen Würmer. I. 97. Nutzen dere selben im Typhus. III. 112. mit Serpentaria und Kam-

pher bei Kolliquation im Typhus. IV, 90.

Venerische Krankheiten, häufig unter den Buraeten. Ill. 81. Nutzen der Mercurialeinreibungen. VI, 27. des Chelidonium. VI. 28.

Verdauungsprocess, aus der vergleichenden Anatomie erläu-

tert. V. 46.47.

Verschluckung eines Theelössels und glückliche Operation desselbe: II. 124-127.

Vesicatoria, Nutzen derselben bei Schielen der Augen.

VI. 44.

Vinum antimoniatum Huxhami, Nutzen desselben bei der Rose neugebohrener Kinder. I. 62.

Fitriolsäure, unter das Getränk gemischt, im Anfange des Typhus gereicht. IV. 70.

#### W.

Wachholderbeeren, vergl. Baccae Juniperi, Wachssalbe, Nutzen derselben mit Campher verbunden, gegen aufgelegene brandige Stellen, IV. 95, Waschen, mit aromatischem Spiritus im Typhus. IV. 83. Wechselsieher, eine Folgekrankheit des Typhus. IV. 94. Nutsen der China sactitia. VI. 12. der Belsadonna und des Chelidonium. VI. 13. 82. der Cascarille mit Eisen. VI. 13. der bittern Mandeln mit Extr. Centaurei. VI. 13.

Weimar, vergl. Nervensieber.

Wurmmittel, Nutzen derselben in der Lienterie. VI. 19. Würmer, Anwendung des Zithversaamens. I. 97. des Baldrians. J. 97. des Oleum Ricini. L. 97.

Wurmsieber, verwechselt mit Hydrops Cerebri, III. 12.

Wermuth, Nutsen bei Magenkrampf. VI. 24.

### Z.

Zagan Sadan, gespaltene Stücke eines unbekannten Baums.
111. 66.

Zala, eine Art Borex, welchen die Buraeten gebrauchen. III, 86. Orte wo man ihn in Tibet findet. III. 87.

Zellgewebsverhärung, Verwechselung derselben mit der Rose neugebehrner Kinder. I. 56. Symptome der Zellgewebsverhärtung. I. 57, 58. Anwendung der Blutigel. I. 63. Unterscheidungsseichen derselben von der Rose der Neugebohrnen Kinder. I. 64 — 67. Nichterscheinen des Brandes, Geneigtheit su Krämpfer. I. 64.

Zimmtwasser, Nutzen desselben bei Erbrechen besonderer

Art. V. 10. vergl. Magen.

Zink, Nutzen desselben bei zurückgetretenen Masern. VI. 15. bei Chores. VI. 88-91. bei der Hirnwassersucht III. 38. 45. Anwendung desselben mit Calomel bei erschwertem Schlingen. V. 104.

Zinkvitriol, Nutsen desselben bei Ophthalmia syphilitica.

VI. 45